9. Jahrgang. — No. 223

## Telegraphische Depefchen.

## Inland.

#### Die Rohlengraber.

hagleton, Ba., 20. Sept. Ueber= morgen foll bie Saupt=Coronersunter= fuchung über bas Arbeiter=Blutbab bei Latimer, Ba., eröffnet werben.

Man will heute berfuchen, ben Betrieb ber wichtigften Rohlengruben gu Latimer und Aubenried unter bem Schut bon Milig wieber gu eröffnen. Es heift, Die bortigen Arbeiter feien bis jett nur burch Arbeiterfrauen an ber Wieberaufnahme ber Arbeit ber= hindert morben.

Sagleton, Ba., 20. Gept. Es trifft bie Rachricht ein, bag an ben Gruben au Aubenried bie Arbeit wieder auafe= nommen worben fei, und gwar - wie bie Grubenbefiger wenigftens fagen mit faft vollzähliger Mannicha?. Die= fe Rohlengraber waren bie Erften im Diftritt hazleton, welche an ben Streit gingen. Ferner wird mitgetheilt, bag auch in der Honenbroot-Grube, sowie in ben Gruben bon Barbee und Co. gu Latimer ber Betrieb mit bollgabliger Mannichaft wieber aufgenommen morben fei. In ben meiften biefer Falle ift feine Lohnerhöhung gewährt mor=

#### Der fatale Abidnitt 22.

Wafhington, D. C., 20. Sept. Bon gewiffer Seite ift bas Gerücht berbreitet, bag ber vielbesprochene, auf rath= felhafte Weife in bas neue Bollgefet geschmuggelte Abichn. 22 bom Bene= ralanwalt McRenna jest für ungiltig erflärt worben fei. Bon anberer Geite heißt es jedoch, daß es noch eine Woche bauern tonne, bis McRenna feine Ent= scheibung abgebe (bie urfprünglich fcon für letten Mittwoch angefündigt worden war.) Dbige Runbe mag auf traend einer intimen Andeutung beruhen, ift aber jebenfalls einstweilen mit großer Borficht aufzunehmen.

#### Gin Arizona'er ernaunt.

Washington, D. C., 20. Sept. -Prafibent McRinley ernannte heute Archibald 3. Sampson von Arizona gum Gefandten in ber fubameritani= ichen Republit Ecuabor.

#### Deutider Ratholifentag.

Columbus, D., 20. Sept. Unter fehr ftarter Betheiligung murbe geftern hier die 42. Jahrestonvention bes beutfchen Römischtatholischen Bentralber= eins eröffnet. Etwa 500 Delegaten aus allen bebeutenberen Städten bes Landes find zugegen, und minbeftens 20,000 Befucher weilen in ber Stabt. Un ber Prozeffion burch bie Saupt= straßen ber Stadt nahmen 5000 Ber= fonen attib theil. Bifchof Watterson zelebrirte ein Pontifital=Hochamt in ber Marientirche, und gestern Abend fand ein großartiges Rongert im Great Southern Theater" ftatt.

Beute nahmen bie geschäftlichen Ber= handlungen ihren Anfang. Die Ron= bention wird bier Tage Sauern.

## Seife und Brobibiton.

New York, 20. Sept. Man hatte amar auch früher ichon in ber amerita= nischen Politit bildlich von der Unwen= bung von "Seife" (nämlich jum "Schmieren") gesprochen; aber die hie= figen Prohibitionisten scheinen bie Sache in gang wörtlichem Sinne für politische Zwede anwenden zu wollen. Sie haben befchloffen, eine große Bar= tie feiner Bafchfeife angutaufen, alle bie einzelnen Studden in Birtulare gu paden, in benen bie Grundfage ber Bartei und fonftige Bemertungen ent= halten find, und biefe Geife in politi= ichen Berfammlungen mabrend ber Mahltambaane frei gu bertheilen. Man erwartet, bag hierburch auch viele Nicht=Probibitioniften veranlagt wer= ben, bie Berfammlungen ber Baffer= heiligen ju befuchen. Jeber Geifen= Umfchlag wird bie Aufschrift führen: "Probibition Party Coap", worunter braftifche Mahnungen gur Reinigung ber schmutigen Politit bon Groß=New Port folgen werben.

## Chinefifder Städtefrieg.

Tacoma, Bafh., 20. Sept. Mus China trifft mit ber Boft bie interefs ante Nachricht ein, bag bie Stäbte San Chuen und Tai Tong, in ber Rabe bon Canton, einen großen Theil bes Commers hindurch einander betämpft haben, und fogar Schiegwaffen auf beiben Geiten babei angewandt wurden. Der Streit gwischen beiben Stäbten mar urfprünglich fcon bor mehreren Sahren entftanben, infolge bon Dighelligfeiten zwischen beiberfeitigen Raufleuten.

## Bauterott.

Rico, Col., 20. Gept. Die "Bant of Rico" hat ihre Thuren geschlossen und burch Unfchlag befannt gemacht, baß Die Ginleger bollftanbig ausbezahlt werben follen. Es läßt fich noch nichts Beftimmtes über bie Sohe ber Ber= bindlichteiten und bie Beftanbe in Grfahrung bringen.

## Judianer-Briefter berhaftet.

Fort Wingate, N. M., 20. Sept. Unter Estorte bon brei Schmabronen Bunbestavallerie begab fich ber heriff bes Countys Balencia nach bem be= nachbarten Dorf ber Buni-Inbianer und berhaftete bie Bueblo-Briefter, welche angetlagt find, eine gum Stamm gehörige Frau, bie für eine Bere ge= halten wurde, greulich mighandelt gu haben. Die Berhaftungen wurden ohne Wiberftand bewertftelligt. Der Stammes-Bouberneur felber lieferte bie Betreffenben aus. Lettere werben in Los Lunas prozeffirt werben.

#### Oddfellows-Ronvention.

Springfielb, 3II., 20. Sept. 3m Staatstapitol wurde heute hier die 73. Jahrestonvention ber "Souberanen Großloge bes Unabhängigen Orbens ber Dobfellows" eröffnet, unter Be= theiligung bon Delegaten aus allen Theilen ber Welt. Es fand im Ra= pitol ein öffentlicher Empfang ftatt, wobei auch Gouverneur Tanner und Bürgermeifter Wheelod Bewilltomm= nungsreben bielten, auf welche bie oberften Beamten ber Großloge in paffender Beife erwiberten. Die Stadt ift festlich geschmudt. Man erwartet gur großen Parabe etwa 25,000 Dbd=

#### Mustand.

#### Dahnung am Raifer Withelm.

Berlin, 20. Sept. Die "Boffifche Beitung" fpricht bie Soffnung aus, bag Raifer Wilhelms jegiger Befuch in Defterreich=Ungarn indirett eine mohl= thatige Wirfung auf Die beutsche aus= wärtige Politit haben werbe, inbem ber beutsche Raifer fich überzeugen werbe, bag ber Raifer=Ronig Frang nur beswegen heute bie popularfte Berfonlichteit in Ungarn fei, weil er im Ginklang mit ben Bun= ichen feiner Unterthanen regiere.

#### Botichaft von Andrec ?

Ropenhagen, 20. Sept. Gine Depefche aus bee hochnordifchen Stadt Sammerfest in Rorwegen melbet:

Das Walfanger = Boot "Falt" brachte bie britte Brieftaube=Depesche bon Brofeffor Unbree hierher, melcher am 11. Juli in einem Luftballon bon ber Infel Trofo aufgestiegen mar, um in Roror if gu erreichen. Diefe Bot= schaft, welche fehr wohl echt fein mag aber auch bann nicht mehr viel auf fich hat, lautet: "13. Juli. 12:30 Nachts. 82.2 Grab nördl. Breite, 12.5 Grab öftl. Länge. Gute Reife oftwärts. 211= les mohl. Andree."

#### Opfer des Dampfroffes.

München, 20. Gept. Bei Freifing in Oberbagern suchten bie Arbeiterin= nen Märtel und Bogt, Die Erftere mit ihrem Rind auf bem Urm, bas Bahn= geleife gu überichreiten. In bemfelben Augenblick tam ein Schnellzug ange= brauft und bie Unglücklichen wurden gu Tobe geräbert.

## Selbftmord eines Militars.

Strafburg, 20. Gept. Dberftleut= nant z. D. Zimow, Kommandeur des Landwehr=Begirtes Rolmar und Inhaber berichiebener hoher Orbens= Auszeichnungen, hat fich aus unbe= tannter Beranlaffung erichoffen.

Die Muslander proteftiren. Brüffel. 20. Cept. Das neue belgifche Gefet, welches Ausländer zwingt, in ber Burgergarbe gu bienen, berur= facht bedeutende Aufregung hier und in anderen Städten, in benen viele Muslander wohnen. Seute wird hier eine Maffenversammlung von Ameri= fanern, Die amifchen 21 und 40 Sabre alt find, abgehalten merben, um fich über bie biergegen gu ergreifenben Magnahmen zu berathen. Gine Ber= fammlung britischer Unterthanen ift zu bem gleichen 3wed einberufen wor=

## Raifer Wilhelm in Budapeft.

Gleichzeitig eine Urbeiter-Kundgebung. Bubapeft, Ungarn, 20. Sept. Der beutsche Raifer traf heute bier ein und murbe bon Raifer Frang Jofef und feinen Ergherzögen (auch bem Erghergog Frang Ferbinanb?) grußt. Der Zag murbe als öffentli= cher Feiertag begangen. Die gange Fahr-Route bis nach bem Schloß mar großartig mit Triumphbogen u. f. w. geschmudt . Raifer Wilhelm falutirte vor der Koloffalstatue, welche Ungarn allegorisch barftellt, einen Delzweig emporhaltenb, und bie Menge brach in fturmifche Sochrufe aus.

Ungefähr gleichzeitig fand eine Maffenversammlung von 30,000 Arbeitern gugunften bes allgemeinen Stimm= rechts ftatt, und bie Berfammelten zogen bann mit Fahnen und Plataten burch bie Sauptstragen. Die Polizei

#### ftorte biefe Rundgebung nicht. Selbitmord ober - ?

Rom, 20. Cept. Unter geheimniß= bollen Umftanben murbe bie Leiche ei= nes Touriften, welcher anscheinend ein Deutscher war, wenigstens beutsch sprach, auf bem Besub gefunden. Rach ber allgemeinen Angabe hatte ber junge Mann bie Nacht vorher in ber Berberge Daria", unweit ber Sternwarte, verbracht, und war bei Unbruch ber Dam= merung mit einem Guhrer bom Gor= rentiner=Orben aufgebrochen, um ben Aufstieg zu machen; ploglich gab er bem Guhrer Gelb, bamit berfelbe ibn | Angahl flaffenber Riffe. verlaffe, - bann foll er fich auf ben Boben gelegt haben, um bon nieber= fliegenber beiger Laba aus bem Rra= ter bes Bultans berbrannt gu merben. schlieflich jedoch, ba tein Lavaftrom ihn berührte, fich mit einem Revolver

erschoffen haben. Die Boligei bermuthet jeboch ein Berbrechen und hat baher ben Guhrer einstweilen in Saft genommen und eine gründliche Untersuchung ange-

## Boltsbader in Baris.

Baris. 20. Gept. Der Barifer Bemeinberath erörtert jest einen Plan, billige Boltsbaber in fleinen Gebauben gu liefern, welche an ben Burgerfteigen errichtet werben follen.

#### Ergherzog oder nicht?

Die familie des Maddens ift beruhigt. Berlin, 20. Sept. Man ftreitet fich noch immer barüber, ob bie Geschichte bon ber Trauung bes Ergherzogs Frang Ferbinand, bes prafumptiven Thronerben bon Defterreich-Ungarn, mit ber bürgerlichen Frl. hußmann mahr fei ober nicht.

Mus Machen wird neuerdings ge= melbet: Die hugmann'iche Familie ift jett über bas Schidfal Marias völlig beruhigt, ba es fich herausgestellt, bag ber Erzherzog fich genügend legitimirte, ehe die Trauung bollzogen wurde. Er foll ergählt haben, Rronpringeffin Stephanie wolle ihn heirathen, um burch ihn auf ben Thron gu gelangen. Er tenne ben Aufenthalt bon "Johann Orth" und werbe fich mit feiner Be= mablin babin flüchten, mo jener weile. Rronpringeffin Stephanie, welche porige Woche intognito in Gffen geweilt und ben Berfuch gemacht haben foll, bie Beirath zu verhindern, foll einen fehr heftigen Auftritt mit Grl. Suß= mann gehabt haben.

Die gange Geschichte ift noch immer fehr untlar. Die Angabe ber "Rreug= Beitung", bag bie Sugmann'iche Tamilie bermögend fei, ift irrthumlich, und fo wird es wohl auch mit ben 40,000 Mart nichts gewesen fein. welche Maria angeblich mitgenommen

hatte. Roch feine weitere Beffätigung bat bie Melbung ber "Braunschweigischen Lanbeszeitung" gefunden, baß Rrupp berfonlich ben Brautigam als ben Erzherzog Frang Ferdinand bezeichnet Die allgemeine Erregung in Machen, wofelbst bie hugmanns anfaffig find, hat bereits nüchterner Er= wägung Plat gemacht. Man ftaunt barüber, wie es möglich fein tonnte, baß fich eine gange Familie in folcher Beife habe täufchen laffen. Die Boli= gei in Gffen unterfucht Die Ungelegen= heit, boch ift man auch in Polizei= freisen noch unficher, ob man es wirt= lich mit einem Schwindler gu thun hat.

Man hat von bem Baar nichts weiter gehört, feit bie Runbe bon ber an= geblichen Trauung in London fam. Wie befannt wird, hatte ber wirtliche ober angebliche Erzherzog Marie Suß= mann innerhalb eines Jahres 20 Mal in Gffen befucht. Den höberen Beginten ber Rrupp'ichen Werte in Gffen foll es fcon feit vier Wochen befannt ge= wefen fein, bag bie Trauung ftattge= funden hatte. Der ungläubige Thomas ber hugmann'ichen Familie ift ber Rettor und tatholifche Pfarrer Sug= mann in Barbed. Wie bie "Wiener Reue Freie Preffe" fchreibt, batte Pfor= rer Sugmann icon bor einiger Beit feinen Freund in Wien um Die Ueber= fendung einer Photographie bes Erg= herzogs ersucht. Bevor er bie Photo= graphie erhielt, schrieb er noch flagte, baß bie Familie bas Opfer eines Schwindlers geworben fei. Die hiefigen Blatter erinnern an bas Treiben einer Schwindlerin, welche hier bor brei Jahren auftauchte und viel Unheil an= richtete. Sie war die Tochter eines Schiffers und halt fich jest in Ruß= land als Birfusreiterin auf.

(Mus anderer Quelle): Berlin, 20. Cept. Die Familie bon Maria Sugmann ift jest enbgiltig überzeugt, daß ber Mann, welcher fich mit Maria trauen lieg, wirklich ber öfterreichisch=ungarische Thronerbe und fein Betrüger war. wie von mancher Seite behauptet murbe. Much ift bie Familie jest im Befit von Photograpien bes Paares, welche einen genü= genben Beweiß für jene Ueberzeugung bilben follen: fie weigert fich aber, bie Photographien ber Deffentlichkeit gu übergeben, bamit nicht ber jegige Aufenthalt bes Baares hierburch befannt

## Unerquidlider Streit.

Maing, 20. Sept. Es ift bier ein peinlicher Streit gwifchen ber tatholi= ichen und ber evangelischen Beiftlichfeit ausgebrochen. Bungft hatte bas evange= lifche Obertonfistorium eine Rundgebung gegen bas papftliche Runb: ichreiben wegen bes Canifius ergeben laffen. Darauf erwidert nun Bifchof haffner in äußerft icharfer Weife. In feinem Runbichreiben beißt es: "Luther miberfprach fich felbit. Er plagte formlich vor Sochmuth. Er faete Zwietracht und trug bie Hauptschulb an bem brubermorberifchen breißigjährigen Rrieg.

## Erdbeben in Glfaß.

Stragburg, 20. Cept. Sier murbe eine Erberschütterung verspürt, welche mehrere Setunben bauerte und viele Ginwohner beranlagte, aus ben Sau= fern gu eilen. Das Gebäube ber Lan: bes = Berficherungsanftalt erhielt eine

## Burdt vor den Rarliften.

Mabrid, Spanien, 20. Sept. Es ift eine Rompagnie Infanterie nach Morella, in ber Probing Caftellon be Laplana, gefandt worden, ba man be= fürchtet, baß bie Rarliften bort balb einen Aufftanb in Ggene fegen.

## Radlerei-Befete.

London, 20. Sept. Die erichredenbe Ungahl von Zweirab-Unfällen ruft ein allgemeines Verlangen nach bem Erlaß bon Gefegen gur Ginichrantung bie= fer öffentlichen Gefahr herbor. In ber erften Salfte ber berfloffenen Boche er= eigneten fich in England allein 10 Tobesfälle und 20 andere fchlimme Berlegungen unter 3meirabreitern.

#### Der Friedensichluß.

Ronftantinopel, 20. Sept. Alle tur= fifchen Beeres= und Flotten=Romman= beure find offigiell in Renntnig gefest worben, baf ber Rriegszuftanb amifchen ber Türfei und Griechenland aufgehört hat.

Die meiften europäischen Berricher haben ben Gultan gu feiner Unter= zeichnung bes Friedens=Bertrages beglückwünscht.

In ben türfifden Beitungen merben bie Bedingungen biefes Friebensber= trages für einen, bon ber Türkei er= rungenen großen Erfolg erflart.

(Telegraphijche Rotigen und weitere Depoichen auf ber Innenfeite.)

#### Lofalbericht.

#### Wird er gefteben ?

Mus ziemlich glaubwürdiger Quelle fommt bie Nachricht, bag Alberman William Mangler noch im Laufe bes heutigen Nachmittags por ber Grand= Jury ericheinen und die Beftechungs= verfuch-Geschichte in Berbindung mit ber General Glectric= Orbinang aufbeden merbe. Geine Freunde follen ibm zugeredet haben, im Gigenintereffe biefen Schritt zu thun und man erwartet jett fenfationelle Enthullungen. Dem Staatsanwalt mar es fichtlich recht peinlich, als er beute erfuhr, bag bie Sache bereits in Die Deffentlichteit gebrungen und er lehnte es porläufig rundweg ab, fich über ben gangen Fall näher auszulaffen.

Befanntlich batte Alberman Mangler behauptet, bag ein befannter Gefchafts= mann ben Berfuch gemacht habe, ihn gu Gunften ber ermabnten Orbinang mit \$1000 zu bestechen, als ber Stabt= bater bann aber bor bie Großgeschmo= renen gelaben wurde, weigerte er fich trok einer richterlichen Berfügung bart= nadig, bie gewünschte Untwort gu ge= ben. Er murbe bamals wegen Dig= achtung bes Gerichtshofes um \$1000 beftraft und obenbrein auch noch gu fechsmonatlicher Saft im County=Ge= fängniß berurtheilt, aber gegen Burg= schaft freigelassen.

Borläufig unfdadlid gemacht. Gine beträchtliche Bahl Frauen, un= ter Anderen Frau Grafe bon No. 293 Clybourn Abe., Frau Ott von No. 60 Sheffield Abe. und Frau Sauber, wohnhaft No. 391 Clybourn Abe., be= Schworen heute in Richter Rerftens Bericht, baß fie am bergangenen Samftag - Biele bon ihnen auch schon früher einmal - freiwillige Beitrage an einen gemiffen Georg Richter, ber fich für einen Bruber und Rollettor bes Mierianer-Hospitals ausgegeben hatte, be= gahlt hatten. Rachdem barauf ber Rettor bes Sofpitals, Bruber Ph. Rrainer, beschworen hatte,, bag Richter weber ein Alexianer=Bruber fei, noch fonft in irgend welchen Begiehungen gum So= fpital ftanbe, murbe ber Gauner, in welchem Richter Rerften einen alten Befannten feines Gerichts, ben er ichon mehrmals unter bem Namen Schroeber verdonnert hatte, mit 203 Tagen Bribewell beftraft.

## Counthrathefigung.

In ber heutigen Berfammlung bes Counthraths ftattete bas Finangtomi= et, welches die Beschwerben von angeb= lich zu hoch Besteuerten zu untersuchen hatte, feinen Bericht ab. Es murbe im Gangen bie Gumme bon ungefähr \$369,831 als um zu hoch eingeschätzt befunden, bagegen murbe bie Ginfchag= ungsfumme in mehreren Fallen er= höht, im Gangen um ungefähr \$46,= 400. Darauf berichtete bas Romite, welches beauftragt worden war, Vor= fchlage gur Bergebung ber Fleifchton= tratte zu machen. Gine Entscheibung barüber, welchen Firmen bie Rontrat= te endgiltig gegeben werben follen, ift noch nicht getroffen worben.

## Bare ihm Redt gefdeben.

3m Bureau bes Staatsanwalts Deneen fpielte fich heute eine Szene ab, bei welcher berfelbe allerdings in fehr gerechtfertigter Beife beinahe feine Burbe bergeffen hatte. Gin gemiffer C.S. DeGrenfe, welcher feine Frau und Rind bor langerer Zeit im Stich gelaffen hatte, traf im Bureau des Staatsan val= tes infolge einer Berabrebung mit ben Seinen gufammen. De Grenfe beleibigte bort feine Frau in gemeiner Beife, und mare bafur auf ein Saar, wenn er nicht ichnell bei Geite ge= fprungen mare, perfonlich bon Berrn Deneen geguichtigt worben. DeGrenfe murbe vorläufig bem Cheriff gur Db= but übergeben.

## Lefet die Sountagebeilage der Abendpoft.

## Bermift.

Die hiefige Polizei ift aufgeforbert worben, Rachforschungen über ben Berbleib eines gemiffen Clarence Ruf= fell Chetwind anguftellen, ber bor eini= gen Wochen New Dort verlaffen und fich angeblich nach Chicago begeben hat. Seitbem ift Chetwind fpurlos ber= ichwunden. Er ift, wie berlautet, ber Cobn eines reichen Bantiers in Lonbon, England, und hatte erft fürzlich von feinem Bafer \$2500 erhalten.

#### Bor der Enticheidung.

Luetgerts Unmalte bereiten fich auf den letsten Kampf por.

Warum der Ungeflagte fich einer Krücke be-

Laut Anordnung von Richter Tuthill, ber hierdurch ben Unwälten ber Bertheidigung Die benöthigte Beit gur Sichtung ihres Entlaftungsmaterials geben wollte, fanben beute in bem Luetgert=Prozeß teine Verhandlungen ftatt. Morgen, fpateftens aber Tags barauf -- je nachbem ber Richter bie "Motiv"=Beugen guläßt ober nicht wird bann ber eigentliche Rampf bes Ungeflagten um fein Leben beginnen. Luetgert wird vieles zu erflaren ha= ben, fofern er bie Jury bon feiner Schuldlofigfeit überzeugen will; ber Staat hat mit feinem Belaftungsmaterial ein gar bichtes Net um ben Ange= flagten gewoben, bas zu burchbrechen ber Bertheibigung nicht so leicht fallen burfte. Die in bem Bottichfat aufge= fundenen Ringe, Die ber Reffelfeuerafche entnommenen Anochen, bas feltfame Gebahren Quetgerts in ber berhangniß= bollen Nacht bom 1. Mai, die graviren= ben Musfagen bes alten nachtwächters Bialt, fowie ber Frau Agathe Tofch über bas unglückliche Familienleben bes Ungeflagten: bies Mues find - nebft manchen anderen-buntle Buntte, Die bor ber Jury genügend aufgeflart mer= ben muffen, um bie Mordtheorie bes Staates hinfällig zu machen.

Wird bies ber Bertheibigung nun gelingen? Rein Mensch vermag es vor ber Sand zu fagen, zumal ba bie Un= malte Quetgerts ihre ftrategischen Bla= ne fehr geheim halten, auf daß eben Miemand ihnen in bie Rarten fchaue. Jebenfalls wird man aber ben Sach= berftändigen bes Staates eine Angahl bon Gelehrten gegenüberftellen, bie bie Anochenibentifigirung ftart angweifeln werben: weitere Reugen wieberum mer= ben ausfagen, baß bie gefundenen Rin= ge niemals bas Gigenthum ber ber= schollenen Frau gewesen seien und bie Unwesenheit Quetgerts in feinem Ctabliffement will man bamit ertla= ren, bag berfelbe ein Experiment gur Fabritation bon Geife borgenommen

Zweifelsohne werben bie Prozegver= handlungen in ben nächften Tagen hochintereffant werben, befonders falls Quetgert felbft ben Beugenftanb betreten follte. Er mochte biefes nur gu gern thun, boch rathen ihm feine Un= walte immer noch fehr babon ab.

"Warum follte man mir nicht bie Gelegenheit geben, meine Sache felbft au berfichten," meinte ber Gefangene feute Bormittag ju einem ihn im Countngefängniß befuchenben Bericht= erstatter, "ich tann zwar nicht fo ge= wandt reben, wie meine Anwälte, in= genausfagen meinen Fall auch ficher

Uebrigens bebient fich Quetgert ber Arude nicht, weil er an rheumatischen Schmergen leibet, fonbern meil er fich am Mittmoch poriger Moche beim Berumbalgen mit einem anderen Gie= fangenen ben Suftentnochen berrentt hat. Der mahre Sachverhalt wurde erft bertuscht, ift jett aber boch be=

fannt geworben. Berüchtweife berlautet, bag es bem Staatsanwalt Deneen endlich gelungen fei, ben Goldschmied ausfindig zu ma= chen, ber im Jahre 1878 bie Unfangs= buchftaben "L. L." in ben inneren Rei= fen bes Trauringes ber Frau Lueigert gravirt hat. Ift bem wirklich fo, fo bürfte fich biefes als weiteres schweres Belaftungsmaterial gegen ben Ungeflagten erweifen. Der name bes betref= fenben Golbichmiebes wird vorläufig

ängftlich geheim gehalten. "Rellie," eine ber beiben banischen Doggen Luetgerts, welche bie Fabritanlagen bewachten, ift geftern frepirt. Wächter Riehmann fanb bas Thier frühmorgens tobt vor ber Thur ber britten Räucherfammer liegen, und bie Dottoren Riefe, Edley und Merillard gerlegten ben Rababer noch im Laufe bes Tages, um fich bie Gefambeinchen bon Rellie's großen Behen gu ber= Schaffen. Diefelben follen benjenigen, bie ber Staat als Belaftungsmaterial gegen Quetgert vorlegte, fehr ähnlich

Die Jurymitglieber unternahmen auch geftern wieber eine langere Gpa= gierfahrt burch ben Lincoln-Part und fehrten bann neugeftartt in's "Le Grand"=Sotel gurud.

Staatsanwalt Deneen hat heute ben Countyrath ersucht, ihm weitere \$2500 für bie Fortführung bes Quetgerts Prozeffes zu bewilligen. Die erfte Berwilligung bes Countys für ben Prozeg betrug \$2500, ift aber ichon bollftanbig aufgebraucht. Wie fr. Deneen in feinem Schreiben an Brafibent Bealn ausführt, habe fich bie Nothwendigfeit herausgeftellt, eine Ungahl neuer Beugen aus Dem Dort tommen gu laffen, und bies tofte Gelb; augerbem feien bie Gebühren für bie Cachberftanbi= gen in bem Progeg bober gewefen,als er borher erwarten fonnte.

## 3m Bafdauber ertrunten.

In bem Bororte Palatine ift heute Morgen ein einjähriges Töchterchen bes herr Charles Seip, mahrenb es in ber Küche spielte und die Mutter in lieb ist, dann verschwinden Sie schleuseinem anderen Zimmer beschäftigt nigst."— Herr: "Aber warum benn?"
war, in einen mit Wasser gefüllten — Diener: "Der Amtsrath ist ein passungstäger."

## Gin fcones Biel.

Matienalkonvent der homescekers' 21900

3m Cherman Soufe ift heute Bor= mittag ein Konvent ber national Somefeeters' Affociation gufammen= getreten, einer Gefellschaft, welche sich die Aufgabe geftellt hat, die überschüf= fige Bevölterung ber Stabte auf bas flache Land herauszuleiten und fie bort auf eigenem Grund und Boben angu= fiebeln. Die Gefellschaft geht bon ber 3bee aus, bag in einem Lande wo wie es nach ftatiftifchen Belegen gur Beit in ben Bereinigten Staaten ber Fall ift-brei Biertel ber Bevölferung gur Miethe mohnen ober Bachter fremben Gigenthums find, ernfte Befahren aus biefem Buftande erwachfen tonnen. Um nun biefe Gefahr abgu= wenben, will man bie Befiebelung ber noch nicht unter Rultur gebrachten fruchtbaren Ländereien im Beften auf jebe Weife zu forbern suchen und fo ben Prozentfat ber auf eigener Scholle Sigenben bermehren. Rach= bem heute bie Konvention burch unferen Mitburger George F. Gerlang, ben Borfiger bes Bollgiehungs-Musfcuffes, gur Ordnung gerufen worben mar, murbe ber Rongreg-Abgeordne= te James Gunn bon 3baho gum Bor= figenden und herr Gerlang gum Schriftführer ermählt. Pfarrer Ruft von ber "Militant Church" erftattete barauf im Namen bes Direttoriums über ben Stand ber Organisation Bericht.

#### Mus dem Ratbhaufe.

Manor Sarrifon, welcher geftern Abend von feiner Reife nach bem Often gurudgefehrt ift, fand fich beute gu früher Stunde im Rathhaufe ein. Berr Barrifon außerte fich einem Bericht= erftatter ber "Abendpoft" gegenüber, baß er mit bem Refultat feiner Reife fehr gufrieben fei, benn er habe reich= liche Erfahrungen in Begug auf bas Strafenreinigungs= und Strafenab= fall-Suftem gefammelt, bie er, foweit es in feinen Rraften fieht gum Rugen Chicagos gu bermerthen beabsichtigt. herr harrifon fagte, baf in mehreren ber großen öftlichen Stabte bie betreffenden Kontratte auf gehn bis fünfzehn Sahre bergeben murben unb bag bie Rontrattoren mahrend bie= fer Beit gegen einen verhältnigmäßig nicht allzu hohe Entschäbigung, Die Strafen in fauberen und gutem Bu= ftanbe erhalten mußten. Sier in Chi= ago werben bie Rontratte nur für ben Beitraum bon fünf Sahren bergeben. was nach Anficht bes Burgermeifters bei Weitem nicht fo prattifch ift, als wenn man ben Kontraftoren langere Beit gemahrt, ba man in lekterem Falle um fo mehr bon ihnen berlangen fann.

Manor Harrifon wird fich mahr= cheinlich morgen Abend nach Detroit, Mich., begeben um auch noch bort das "Abfallfnstem" zu ftubiren, will sich aber nach feiner Rudtehr bon bort wieber bollftanbig feinen hiefigen amtlichen Geschäften wibmen.

## Dieffeits und Jenfeits der Grenge.

Mls Richter Brentano heute Mor= gen bie ihm gugewiesenen Befchwore= nen fichtete, entbedte er unter benfelben einen 15jährigen Rnaben und ei= nen 79jährigen Greis. Der Gine, Abolph Being von No. 5327 Armour Abenue, hatte bie für ben Jurybienft vorgeschriebene Altersgrenze noch nicht erreicht, ber Unbere, Bermann Geu= bert, von No. 934 2B. Abams Str., hatte fie langit überschritten. Beibe wurden abgewiesen. Der junge Being tonnte fich nicht borftellen, wie fein Rame auf bie Lifte gefommen fann. Da er weit alter ausfieht, als er ift, mag er bon einem ber Gonuff= ler aufgeschrieben worben fein, welche Bijrger entbeden follen, melche fich nicht für bie Bablen regiftriren laffen und baburch auch bem Gefchworenen= bienft gu entgehen glauben.

## Aury und Reu.

\* In Evanfton wurde heute ber an= gebliche Flüfterbuben=Befiger John S. McNamara wegen ungefeglichen Bertaufs bon Spirituofen gu einer Gelbftrafe bon \$150 berbonnert.

\* 3m Giebelraum bes Miethshau= fes Dr. 1143 66. Strafe murben ge= ftern die fünf fleinen Rinber einer Familie Namens Conlep bon ber Boliget nahezu berhungert aufgefunden. Das Meltefte bon ben Rinbern gablt erft 10 Jahre. Ihr Bater hat bie Familie bor zwei Jahren verlaffen, Die Mutter liegt im County=Sofpital an einer heftigen Lungen=Entzündung barnieber. Die Rinder find jest vorläufig im "Some of the Friendleg" untergebracht mor-

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus= unb Rüchenmädchen, beutiche Miether, ober beutsche Runbschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Un-Beige in ber "Ubenbpoft".

- Gin gefährlicher Rame. - Berr: Mein Rame ift Safe. 3ch wollte mich beim herrn Umtsrath als Gefretar melben." - Diener: "Safe beißen Gie? herr, wenn Ihnen Ihr Leben

#### Reuer im Bismard-Sotel.

Der Benieftreich eines gebildeten Baus-

In ber Ruche bes Bismard-Sotels an ber Randolph Strafe tochte heute ein Reffel Schmalg über, und es gab in Folge beffen einen fleinen Brand. Der Saustnecht und Rachtmachter F. Jaetel, ftatt bem Rüchenperfonal bei der Löschung des Feuers behilflich gu fein, alarmirte bie Feuerwehr und rannte bann wie befeffen bie Treppen hinauf, um die weibliche Sotelbiener= fchaft im oberften Stodwerd gu mars nen und gu retten. Jaetel glaubte feis nen 3wed am beften gu erreichen in= bem er feinen Revolver abfeuerte. Er gab alfo in rafcher Aufeinanber= folge mehrere Schuffe ab, mit bem Resultat, bag bie Magbe Rauber und Morber in ber Nahe vermutheten. Ungfthaft bertrochen fich bie Weibfen beshalb in Rleiberfammern und unter Betten bis Jaetel aus vollem Salfe Feuer! Feuer! gu rufen begann. "n= zwischen maren unten auch mehrere Dampffprigen angefommen, beren Stampfen bie Beangftigten bon ber Begründung ber Rufe überzeugten. Run fturgten fie, burchweg in fehr mangelhafter Toilette, auf bie Stra-Be herunter und maren febr entruftet, als fie erfuhren, bag bas Feuer icon gelöscht mar. Bon ben Gaften berfcliefen bie meiften ben gangen garm, biejenigen aber, welche in ihrer Ruhe geftort worben waren, begannen jornig auf ben bieberen Saetel gu fahnben, boch hatte biefer Wadere es bots gezogen, fich aus bem Staube gu mas

## Raubüberfälle.

Bezeichnend für bie gegenwärtig in Chicago bezüglich ber öffentlichen Sis cherheit herrichenden Buftanbe ift folgende Lifte ber geftern gemelbeten Raubüberfälle:

Ede bon Late Str. und Fifth Abe. bon Wegelagerern angefallen und um eine Bufennabel im Werthe von \$350

Silfafheriff henry Sawlen; an ber

Grant Dunbee aus Alma, 311.; an ber Ede bon harmon Court und Ba= bafh Abe. von zwei Negern ausgeplun= bert.

Jofeph Bed, 4804 Langlen Avenue; an ber Ede bon Clart und Sarrifon Str. um feine Uhr beraubt, Mis muthe maglicher Thater befindet fich berMa= trofe John Cheehn in Saft.

William Schuman, 4643 Dregel Boulevarb; wurde an ber Gde pon Clart und Polt Str. von einem Reger überfallen, ber ibn um feine Uhr und um fein Gelb beraubte. Der Re= ger, ein gemiffer John Sart, wurde fpater bon ben Poligiften Jones und Artis verhaftet.

Mofes Mendelfohn, Nr. 32 Johns fon Str.; in ber Rabe feiner Bohnung bon einem Strolch angefallen, nieber-

gefchlagen und um \$13 beraubt. Schantwirth 2mm. Strehuber, Nr. 197 Mohawt Str.; furg vor Mitter= nacht in feinem Geschäftelotal bon gwei Raubern überfallen, bie einen Revolver und ben aus \$5 bestehenden Inhalt ber Raffe erbeuteten. Gaft Ramens UnbremGhrenberg, mel= cher einen ber Räuber festzuhalten berfuchte murbe bon biefem niebergeichlas

### gen und burch Fußtritte schwer verlett. Reine Beweife.

Unter ber Untlage bes thätlichen Ungriffs ftanben heute Morgen Benry Marts, Charles Schmibt und Paul Bieball bor Polizeirichter Rerften. Die brei waren berbächtig, geftern Morgen um 4 Uhr ben John Schred bon Dr. 22 North Avenue fowie beffen Schwe= ftern Manes und Emma und ben Beter Bncet bon Rr. 208 Cheffielb Abe. auf ber Strafe überfallen und miß= handelt gu haben. Obgleich fich an Schmidt und Zieball als fie bon Polis giften ber Rord Salfteb Strafe Station berhaftet murben, Spuren bes Rampfes gezeigt haben, fich boch für die Schulb ber Ungeflagten feine Beweife erbringen, und bie Unflage mußte beshalb niebergeschlagen werben.

## Die neue Bibliothet.

Geftern haben, nach genauer Bahlung, 25,752 Berfonen bas Innere ber neuen ftabtifchen Bibliothet befichtigt, und im Bangen ift ber Bau an ben fechs Tagen, mahrend beren er für Befucher offen ftanb, bon nahegut 90,000 Chicagoern betreten worden. Seute ift mit bem Transport ber Bücher aus ber Stabthalle nach bem Reubau begonnen worben. Um 9. Dts tober wird biefer eingeweiht werben, und am 11. Oftober beginnt ber regulare Betrieb ber Bibliothet in bem

Bom Wetterbureau auf dem Auditortumschreit wird für die nois und die Allenden folgendes Wetter für Allinois und die angenzenden Staaten in Makficht gefiellt:
Ebicago und Umgegend: Schön beute Abend; wäherend der Racht leichter Froft; morgen foon und nicht ganz jo fibil; veränderlich Winde.
Allinois und Indiana: Schön beute Abend; ganzille Beinde Ebender Temperatur; nördliche, spalen die Keigender Temperatur; nördliche, spalen veränderliche Minde.
Wissonin: Im Allgemeinen ich und und etwas wärmer beute Abend und worgen; wabrickeinlich froßt im öftlichen Theile; veränderliche Winde.
In Abend und worgen; wahrickeinlich froßt im öftlichen Theile; veränderliche Winde im öftlichen Theile; veränderliche Winde im öftlichen Theile; veränderliche Binde.
In Edicago kellt sich der Temperaturstand seit une terem letzten Verichte volle folgt; Gestern übend um 6 Uhr 50 Grad; Allternacht 50 Grad über Rust; beute Rorgen um 6 Uhr 50 Grad und heute Mitstag 52 Grad über Rust.

## Telegraphische Depeschen.

Inians.

#### Der Gelbfieber: Schreden.

Rem Orleans, 20. Sept. Dem bies figen Gefundheitsamte find fechs neue Erfrantungen am Gelbfiebet und zwei Tobesfälle gemelbet worben. Um schlimmften icheint bie Sachlage im italienischen Biertel gu fein, beffen gefunbheitliche Buftande befonders bringenb ber Befferung beburfen. In einer Berfammlung bon Gefchäftsleuten, Bertretern bon Arbeiterbereinen und Geiftlichen wurde empfohlen, ben motgigen Tag als "allgemeinen Reini= gungstag" festgufegen; inbeg be= tampften ber ftellbertretenbe Burger= meifter Britten und Dr. Oliphant biefen Borfchlag, ba bei feiner Musfüh= rung eine viel ju gewaltige Menge Schmut auf einmal angehäuft murbe, bie fich bann nicht fonell genug megfcaffen laffe: bafür empfahlen fie Sebem eifrige Reinigung in feiner eigenen Mohnung und Berbrennung ber Ab-

3 Ebwarbs, Miff., find vier neue Ertrantungsfälle borgetommen, abet feine Tobesfälle; einer ber Erfrantien hatte fich bie gange Zeit über in feinem haufe abgefchloffen gehalten, mas ihm aber boch nichts nilgte. Bu Dcean Springs, bem utfprünglichen Fieber= berb, tamen brei neue Erfrantungen, aber gleichfalls feine Tobesfälle bor.

Mus Mobile, Mla., wurden elf neue Erfrantungen und ein Todesfall ge-melbet. Im Gangen zeigt fich bie Ceuche nur fehr mild, wenn auch hart-

Cairo, 30., 20. Gept. 3mei ber= Sofpital find bon bem aus Mobile, Mla., bier eingetroffenen Dr. Guiteras für Belbfieber-Falle milber Urt er= flätt worben. Man hat auch gegen Gaft Caire Quarantaine berhangt.

#### Beamte wegen der Lyncherei verhaftet.

Stadt Merito, 20. Sept. Der Boligei-Chef Chuardo Belasqueg, ber Silfs-Bebeimpolizeichef Cabrera und ber Rommanbant Mauro Sanches find wegen Bflichtvernachläffigung, in Ber= binbung mit bem Spnchmord an bem Brafibenten-Attentater Arrono, ihres Umtes enthoben und in haft genom= men worben, und gwar in Gingelhaft. Es gefchah bies auf Befehl bes fünf= ten Rriminalrichters, welchem auch bie 21 berhafteten Mitglieder bes Lyncher= Saufens gur Aburtheilung überwiefen find. Die öffentliche Meinung fteht hinter ber Regierung, und bie Unter= fuchung wird rafch betrieben werben. Es haben übrigens noch mehr Polizei= beamte Abfegung gu erwarten. Die Soncher merben ungweifelhaft wegen Morbes prozeffirt werben. Wie er= wahnt, war bas Greigniß etwas gang Unerhörtes in Megito, und bie Regierung will zeigen, bag bas "Lhnchgefet unbebingt nicht in biefem Lande auf= fommen barf. Much barin ftimmt bie Mehrheit bes Bublifums mit ihr überein, fo wenig man auch ben getöbteten Attentater bebauert. In allen fatho= lifden Rirchen und Rathebralen murbe geftern, auf Beifung bes Ergbischofs Arlacon, bas Tedeum für bie Rettung bes Prafibenten Diag gefungen.

## Dambfernadridten.

Ungetommen. New York: Ambria von Stettin: Beenbam bon Rotterbam; La Bas= cogne bon Sabte; Furneffia bon Blasgow; Bobic bon Liberpool; Sa= bel bon Bremen.

Amfterbam: Amfterbam bon Rem Mort.

Sabre: La Zouraine bon Rem Dorf. Glasgow: City of Rome unb Ethiopia von Rem Dort.

## Mbgegangen

Rem Dort: Phoenicia nach Bem-Philabelphia: Belgenland nach Li-

Southampton: Stuttgart, bon Bre-

men nach New York. Um Ligarb vorbei: Lucania, bon

Liverpool nach New York; Paris, von Southampton nach New Port; La Champagne, von Sabre nach Rem

Mus St. Johns, R. F., wirb ge-melbet: Der norwegische Dampfer "Gugenie" ftranbte an Grut Island und ging in Stilde. Die Mannichaft ift gwat gerettet, hat aber MIles ber= Ibren. Die furchtbaren Wogen, welche libuer bas Berbed gingen, hatten bie Infaffen beinahe weggeschwemmt Reuerbings ift bas britifche Rriegs= foiff "Corbelia" nach bem Schauplat aufgebrochen, um gu unterluchen, ob es fich lohnt, bas Mrad zu bergen gu fu-chen. — Der britifche Dampfer "Rho= bera" ging bei Renowas in Trilmmer.

## Mustans.

## Die Stimmung in Griedenland.

Athen, 20. Gept. Die Bebingungen bes Friebensvertrages amifchen Gries denfand und bet Türfei, welcher bon ben Botichaftetn ber Grogmächte in Ronftantinopel unterzeichnet worben ift, werben biet allgemein bon ber Breffe als außerft brudenb für Brie-

denland erflärt. Die Organe bes fruberen Bremierminifters Delpannis, welcher eine thatfichliche Dehrheit in bet griechifchen Rammer hat, greifen ben jegigen Bremierminifter Rallt und bas Rabinet beftig an und meffen ihnen bie eigents liche Schulb an dem jegigen Migge-fchid bei. Dagegen berdammen die Blätter, welche Delpannis feindlich ge-finnt find, diefen als ben "bofen Geist Ertechenlands." Das Publitum mmt im Allgemeinen bas Ergebnig mit trauerboller Refignation entgegen.

## Die Grde wadelt ftart.

Bern, 20. Sept. Die Schweiger Rantone Glarus und Graubunben murben am Conntag bon einer bef. figen Erberfdutterung heimgefucht, welche von ftarfem unterirbifchem Ges raufch begleitet mar. Die Erfcutte= rung war eine fo heftige, bag bielfach große Welsblode fich bon ben Bergen

ablöften und herabfturgten. Zafchtend, Turteftan (Mittelafien), 20. Cept. Gin heftiges Erbbeben er= eignete fich hier in ber Racht bon Samftag auf Conntag, und baffelbe wurde in gang Turfestan verfpurt.

## Wie es in Indien fteht.

Bomban, 20. Sept. Die Mohmanbs füblich in Beschawur haben fich, ben neuesten nachrichten aufolge, unter= worfen und Ablieferung ihrer Baffen fowie Rahlung einer bebeutenben Straffumme zugefagt.

Sonft aber fieht es an ber Brenge noch bedenklich genug aus, und die bri= tifchen Behörden halten ohne 3meifel bie Sachlage für ernfter, als fie gugeben wollen. Nicht vergebens werben so ungewöhnlich ftarte Truppenmaffen und Artillerie = Batterien nach ber Grenze geschoben. Dabei find bie Transportschwierigkeiten nach wie bor febr große.

## Telegraphische Rolizen.

Juland.

- Prafibent McRinley ernannte Charles M. Didinfon bon Rem Port jum Konful in Konftantinopel.

- Dem nationalen Gilber=,, Camp= meeting" in Columbus, D., wohnten geftern über 10,000 Perfonen bei. Un= ter ben Rednern waren ber Arbeitsrit= ter-Großmeifter Covereign und ber Rongreß=Abgeordnete Tarnsneh bon Colorado.

- Die befannte Anarchiftin Emma Goldmann in New Yort fagte in einer Berfammlung, Sheriff Martin, melcher für bie Erfchiegung ber Gruben= arbeiter gu Latimer, Ba., berantwort= lich fei, werbe "binnen fünf Wochen getöbtet werden".

- Ein Rruppel=Ronvent wird am 30. September in St. Louis gufam= mentreten. Man erwartet etwa 6000 Delegaten aus Merito, fämmtlich Rruppel. Die 3bee ift bon 2B. - R. Trower, einem Signalmann ber

Fron Mountain-Bahn, ausgegangen. - Bei Belpers Station, D., ftiegen gwei Abtheilungen eines Büterguges ber B.= & D.=Bahn gufammen. Gin Lotomotivführer und 3 blinde Paffa= giere murben getobtet. - Unweit ber Stadtgrenze bon Milwautee ftief ein nach Chicago bestimmter Bug ber Chi= cago= & Northwestern Bahn mit ei= ner Rangirlotomotive gufammen. Der Lotomotivführer Butler murbe mahr= scheinlich töbtlich verlett.

- 3mei bermummte Räuber brangen gegen 2 Uhr Morgens in bas Pfarrhaus ber Rirche jum beiligen Bergen im Beichbild von RanfasCity, Mo., und zwangen ben Silfspriefter John Brendergaft unter Morbbrohun= gen, fein Geficht nach ber Wanb gu fehren, mabrend fie volle gwei Stunben hindurch bas Saus burchftöberten. Gie erbeuteten vieles Gilber= und Golbgeschirr fowie \$75 in Baargelb.

## Mustand.

Mus ber fpanischen hauptstabt Madrid wird eine erfchredenbe Le= bensmittel = Theuerung gemelbet.

- Allgemein in Deutschland ift bas Wetter fehr fühl geworben, und bie Berge find vielfach mit Conee be-

- In Schweben wurde ber 25. Jahrestag ber Thronbesteigung König Dstars gefeiert. Stocholm war groß=

artig geschmückt. - Der Parteitag ber beutschfreifinnigen Bolfspartei in Rurnberg nahm eine Refolution gugunften Schlichtung aller internationalen Streitigfeiten auf ichiebsgerichtlichem

Wege an. - Der mahnfinnige und berichwenberifche Bring Beinrich 26. bon Reug, welcher fich in einer Berliner Privat= Irrenanstalt befindet, murbe bort un= ter bem Ran en "Graf v. Blauen" un= tergebracht.

- Bon ber ruffifchen Regierung ift jest die Anlegung bes ungeheuren Ranals bon ber Oftsee nach bem Schwarzen Meer befchloffen worben. In fünf Jahren foll biefer Ranal boll= enbet werben.

- Der Friebensvertrag gwifchen ber Regierung ber fubameritanifchen Republit Uruguan und ben Aufftandi= ichen ift jest unterzeichnet und bom Rongreß bestätigt, worüber im Bolt nicht geringe Freude herricht.

- Man fürchtet in Spanien, baß bas Borgeben bes Bifchofs bon Maforca (Baleareon-Infeln), welcher ben fpanifchen Finangminifter wegen Bedlagnahme eines Rirchenschages er= fummunigirte, eine Minifterfrije gur Folge haben werbe.

- Der Arbeiter Johannes Mufter in Raffel, ber, wie erwähnt, wegen Majeftatsbeleibigung au 6 Sahren Gefängniß berbonnert murbe, hatte bie betreffenden Meußerungen ichon bor mehreren Jahren gethan und murbe nachträglich benungirt!

- In bem Dorf Bafing in Oberbabern fand eine berhängnifbolle Er= plofion in einer Papierfabrit ftatt, wobei 5 Berfonen fofort getöbtet, und eine Angahl anberer fchwer verlett wurde. Mehrere ber Bermunbeien burften nicht mit bem Leben babon=

tommen. - In Giegen buellirten fich bie Ginjabrig = Freiwilligen Gefreiten Schmit aus honnef und Jatobi aus Robbeim, Mitglieber ber Rorps "Saf=

fia" und "Teutonia", wegen eines unbebeutenben Rrafehls beim Manover auf Biftolen. Beibe find fcmer perlett.

ber Gine töbtlich. - Muf bem Rongreß ber Beinguche ter in Freiburg i. B. festen bie babis fchen Delegaten bie Unnahme einer Refolution burch, in welcher bie Regierungen ber berichiebenen beutschen Staaten erfucht werben, in großem Maßstab Bersuche mit ameritanischen Reben anftellen gu laffen.

- Die Gattin bes ameritanischen Botichafters Unbrew D. White murbe in Dregben, als fie auf ihrem 3wei= rad burch ben Part fuhr, bon einem anderen Rabler niebergerannt und ziemlich fchwer berlett. Diefer über= häufte bie Dame noch mit Schimpf= worten und faufte weiter.

- Der militärifche Cachverftanbige ber "Rölnischen Zeitung" tommt in feinem Rudblid auf Die verfloffenen Raifermanober auch auf bas rauch= lofe Bulber gu fprechen und nennt basfelbe eine "zweifelhafte Erfindung". General b. Safeler foll fich über Die Manover, bei benen Raifer Wilhelm felbst tommanbirte, geäußert haben: "Wenn nach diefen Pringipien wirklich im Rriege manoverirt werben follte, fo würde es mich munbern, wenn Leute genug übrig blieben, um bie Tobten begraben gu fonnen." - Mus Prag, Böhmen, wird mitge=

theilt: Die Tichechen haben fich wieber

einmal ben Deutschen gegenüber recht niederträchtig gezeigt. In Bericho-wit hatten bie Deutschen, mit Erlaubniß ber guftanbigen Beborbe, eine beutsche Schule zu bauen angefangen. Bloklich murbe bie Bau-Erlaubnik zurückgezogen, und nunmehr hat auch bie bortige tichechische Gemeindebe= hörbe beschloffen, bas unfertige beut= fche Schulhaus zu bemoliren. - In Deutschland intereffirt man fich febr lebhaft für bie beutsch=tschechischen Wirren, indeß mahnen die ber beutfchen Regierung nahestehenben Blatter gur Enthaltung bon allen leiben= schaftlichen Meußerungen. Allgu lebhafte Theilnahme mit ben Deutsch= Defterreichern ift ber Regierung, an= läflich bes Befuches bon Raifer Wil= helm bei Raifer Frang Jofef, febr un= gelegen.

- Die "Frantfurter Zeitung" hatte eine allgemeine Unfrage an deutsche Induftrielle über ihre Unficht bon ben Wirtungen bes neuen amerikanischen Bollgefeges gerichtet, und es wird est bie erfte Serie ber Antworten beröffentlicht. 3m Allgemeinen geht aus biefen Untworten berbor, bag bie Fa= britanten immerbin imftanbe gu fein glauben, ben neuen Boll ohne eine Boll= friegs=Politit aushalten zu fonnen. Doch zeigen bie Untworten auch, bag manche Zweige beutscher Induftrie giemlich schwer bon bem neuen ameri= tanischen Boll getroffen werben, 3. B. bie Gifen= und Stahlinbuftrie bon Solingen und Remfcheib, bas beutsche Barn und bie wohlfeileren Rrefelber Rleiberftoffe, bie gebrudten Beuge, bie Leber= und Handschuhwaaren und bie billigeren Leinenwaaren Schlefiens. Gine Ungahl Fabrifanten, befonbers Chemniger Strumpfmaaren Fabritanten, geht mit bem Plan um, Fabriten in ben Ber. Staaten gu errich=

## Lofalbericht.

## Referendum und Juitiatibe.

Eine Versammlung von Vertretern des gan gen Staates foll emberufen werden.

Delegaten einer großen Angahl Bereine, welche fich ber Bewegung gur Gin= führung bes Referenbums und ber Initiative bereits angeschloffen baben. fowie mehrere andere befannte Burger, fanben fich geftern im Schillergebäube gu einer Erecutivsigung, bei welcher Capitain D. P. Blad ben Borfit führte, gufammen. Es murbe ber Vorschlag gemacht, sobalb als möglich eine allgemeine Berfammlung eingu= berufen, gu welcher Bertreter bon Bereinen und ber Burgerichaft bes gangen Staates eingelaben werben follen. hierüber entfpann fich eine langere Debatte, bei welcher fich unter Unberen Errichter C. B. F. Smith gegen ben Borfchlag aussprach, weil er ihn noch für verfrüht hielt, wogegen berfelbe burch Profeffor Soward Blately bon ber Chicago Universität in gundenben Borten unterftugt wurbe. Der Bor= fchlag eine berartige Staatsverfamm= lung einzuberufen, welche bann ber Le= gislatur vorzulegenbe auf Abanberung ber Ronftitution begugliche Befchluffe ausarbeiten foll, murbe fchlieglich einftimmig angenommen. Die Berren Frant Stauber, J. McCarthy, Julius Wegmann, John White, G. Dwings Towne und Capitain Blad wurben gu einem Arrangements-Romite für biefe Ungelegenheit ernannt. Das Romite foll in ber Eretutibberfammlung am nächften Conntag Bericht erstatten.

## Zödtlich verlegt.

Bei bem Berfuche auf einen in Bewegung befindlichen Bug ber Cottage Grobe Abe.=Rabelbahnlinie gu fprin= gen gerieth geftern nachmittag ein un befannter, gutgefleibeter Mann unter bie Raber eines aus entgegengefetter Richtung bahertommenben Rabelguges, wobei bem Ungludlichen ber linte Un= terschentel vollständig zermalmt murbe. Ein Ambulangwagen brachte ben töbtlich Berletten nach bem County= Sofpital. Der Unfall ereignete fich an ber Babafh Abe., nahe ber Mon=

roe Strafe. 3m Lincoln Part tollibirte geftern Nachmittag ein gewiffer G. 3. Mc= Grath, wohnhaft Nr. 186 D. Ohio Strafe, als er mit feinem 3weirab bie Bofdung am Grant-Dentmal binun= terfuhr mit einem leichten Gefährt und fam babei mit folder Bewalt gu Fall, baß er einen Schabelbruch erlitt. Der Berunoludte fanb Aufnahme im Alexianer-Hospital.

## Politifdes.

Mayor Barrifon wieder daheim. Die "langen Kerle" des Polizeichefs.

Rach einwöchentlicher Abmefenheit, bie er bagu benutte, um bie in ben öftlichen Stäbten in Unmenbung gebrachten Sufteme gur Befeitigung ber Abfallftoffe genau ju ftubiren, ift Manor harrifon geftern Abend wieder nach hier gurudgetehrt. Geiner Unficht nach ift bas Arnold'sche Reduttions= Spftem allen anberen borgugiehen, wenigftens foweit Chicago in Betracht tomme, boch hat ber Manor auf feiner Studienreife auch eine gute Meinung bon bem Finn= und Solthaus= Shftem erhalten. In politischen Kreifen glaubt man jeboch, bag bas eritge= nannte Suftem bier eingeführt werben wird, felbft wenn bas Angebot ber be= treffenben Firma etwas höher, als bas= jenige ber übrigen Bewerber ift. Mor= gen werben fich Manor Sarrifon unb Dberbautommiffar McGann nach Detroit begeben, um fich bort bas Cham= berlain-Shitem genauer angufeben.

Wie einstmals Friedrich Wilhelm I, fo fcheint auch Chicagos Bolizeichef fei= nen befonderen Gefallen an ben "lan= gen Rerlen" ju haben, benn herr Rip= len hat angeordnet, daß die im Be= Schäftszentrum ber Stadt ftationirten Blaurode minbeftens 6 Jug meffen muffen. Daburch hofft er einen moglichft "foliben" Ginbrud beim Bubli= tum in Begug auf bas Material un= ferer Sicherheitsftügen gu ergielen, und ichon in ben allernächsten Tagen burfte man nur noch uniformirte "Riefen" im Bentrum ber Stadt antreffen - es fei benn, ber politische "Bull" mache auch biefen Plan bes Polizeichefs gu Schanben.

Politische und private Freunde bes Alberman John 3. Brennan bon ber 18 Ward, welcher hier am nächsten Donnerftag bon einer breimonatlichen Reife nach Frland guruderwartet wirb, haben befchloffen, bem beliebten Stabt= bater einen "tonialichen" Empfang gu bereiten. herr Brennan wird burch eine große Prozeffion am Bahnhof empfangen und bann burch bie Stras Ben ber Stadt unter fortwährenbem Abbrennen bon Feuerwertstörpern nach feiner Wohnung, an Center Abe., nabe Jadfon Boulevarb, geleitet wer= ben. Dort wird bann ein allgemeiner Empfang ftattfinben, bei welchem es, wie bas ja im Saufe eines Chicagoer Alberman nicht anbers zu erwarten ift, voraussichtlich ziemlich hoch hergeben

Bu wohlthatigem 3wed. Der "Schwäbische Sangerbunb" wird am Sonntage, ben 10. Ottober, in Donborfs Salle, Gde North Abe. und Salfteb Str., ein großes Rongert, berbunben mit Ball, abhalten. Ber jemals einer ber bisber bon genanntem Berein beranftalteten Festlichfeiten bei= gewohnt hat, weiß aus Erfahrung, baß biefelben fich ftets eines außerft guten Befuches zu erfreuen hatten, und basfelbe wird ohne Zweifel auch biesmal ber Fall fein, um fo mehr, als ber Reingewinn bes vielverfprechenbenUn= ternehmens jum Beften ber Sagelgeichabigten in ber alten Beimath ber= wandt werben foll. Bon Geiten bes mit ben Arrangements betrauten Ro= mites wird icon jest eifrig baran ge= arbeitet, um jedem Befucher einige wirklich genufreiche Stunden beriten au tonnen. Die Leitung bes gefang= lichen Theiles liegt in ben Sanben bes bewährten Mufitbirettors Bertn William Taegtmeier. Der Gintrittspreis beträgt 25 Cents für Berr und Dame.

## Lefet bie Sonntagsbeilage ber Abendpoft. Die englischen Theater.

Soolens. Das Gaftfpiel ber Frohmann'ichen Empire=Theaterge= ellschaft gelangt in biefer Woche gum Abschluß, und wer sich die treffliche, bis in bas tleinfte Detail abgerundete Aufführung bes neuen Schaufpiels "Unber the Red Robe" noch nicht an= gefeben bat, follte biefe lette Belegen: heit nicht unbenutt vorüber geben laffen. Als nächste Attrattion fündigt bie Direttion Gillettes Schaufpiel "Secret Service" an, und zwar wird ber Berfaffer felbft bie Sauptrolle

De Biders. "Un Briff Gentleman", ein trefflich gezeichnetes Lebensbild von ber grünen Infel, macht bier ben bieswöchentlichen Spielplan aus, wobei ber "fingende Romiter" Anbrew Mad bie Titelrolle innehat. Das Stud felbft fpielt in ber Rabe bon Rillarnen, und es wird bemfelben ein hübscher bramatischer Aufbau fowie ein intereffantes Gujet nachgerühmt, fodaß auch biejenigen, beren Wiege nicht in "auld Greland" geftanben, Be-

fallen an bemfelben finben tonnen. Schiller. Capt. Rings militärisches Schauspiel: "Fort Franne' wird nur noch in biefer Woche gege= ben werben. Um nächften Montag findet bann bie mit großer Spannung erwartete Erftaufführung von Ren= nebbs neuefter Bubnenaufführung "Secrets of State" ftatt, welches bas gefellschaftliche und politische Leben in ber Bundeshauptftabt behandelt. Die Rollenbefegung läßt mit Beftimmt= beit eine treffliche Aufführung bes

Studes erwarten. Lincoln. "Die Difon", bas betannte schwedische Dialett=Luftspiel, in bem Gus Beege feiner Zeit fo hub= iche Erfolge erzielte, wird bier in biefer Boche allabendlich in trefflicher Rollenbesetzung gegeben werben. Die Titelrolle fpielt biegmal ber Romiter Ben henbrids, und als befonbere Attraftion wird auch ber 3meirad-Meis fterschaftfahrer Lawfon, ber "furchtbare Schwebe" genannt, in bem Stud mitwirten. Ber fich fomit ein= mal herglich amufiren will, bem bietet bas Lincoln-Theater in biefer Wode Die befte Belegenheit hiergu.

## Bon ben Rellen perfolungen.

fünf Perfonen finden den Cod im Waffer.

3m Calumet Flug, nabe ber Munbung, ertranten geftern bet Gifcher Sh. Blant und ber Arbeiter Beter Braefen gelegentlich einer Bootfahrt, welche fie auf Betreiben ber Gattin bes Braefen unternommen hatten, um biefer ein bermeintliches Bergnügen gu ma= chen. Das Boot schlug um, und mahrend es ber Frau Braefen gelang, fich an ben Rachen gu flammern bis fie bon ber Mannichaft ber naben Gtation bes Ruftenbienftes gerettet murbe. berfanten Blant und Braefen, ob= wohl fie beibe bes Schwimmens fundia waren, in ber Fluth. Die Wohnung ber Familie Praefen befindet fich Rr. 655 96. Strafe. Der Fifcher Blant mobnte Rr. 200 96. Str. Er mar 58 Jahre alt und ein Wittmer. Braefens Leiche ift bon ber Boligei nach mehrftunbigem Guchen noch geftern Abend geborgen worben, bie bes Blant hat man indeß noch nicht gefunden. Der Reger John C. McGoman, ein

noch junger Mann, ber als Sausmei= fter in bem Gebäube Mr. 32 Dearborn Strafe beschäftigt mar, ertrant geftern Morgen im Flug, indem er ihn an ber Dearborn Strafe gu freugen berfuchte und nicht bemertte, bag bie Brude aufgebreht mar.

Um Ufer bes Little Calumet murbe geftern Freb Belberg aus Blue 33= land bon einem Rrambf befallen. Er fturgte fopfüber in bas flache Bemaf= fer und ertrant. Belberg hinterläßt außer feiner Wittme einen fleinen

Der 18jährige Ebwarb Felbmann bon Mr. 384 Salfteb Strafe mar ge= ftern Morgen mit feinen Freunden Lawrence Davis und David Robn jum Ungeln auf ben "Gobernment Bier" hinausgefahren. Um 10 Uhr Bormittaas wollte er mit bem Bergnügungsbampfer "Lena Anobloch" Rudfahrt antreten. MIs er auf bas Boot gu fpringen berfuchte, murbe biefes burch ben Wogenbrud bewegt und Felbmann fturgte ins Waffer. Er hielt fich an ber Schutplante bes Boo= tes feft und murbe bei beffen Burud= ichlagen zwischen ber Schiffsmanb und bem Dod zu Tobe gequeifcht.

#### Un fideler Tafelrunde.

Die Senefelder feiern ihren 29. Beburtstag.

Durch einen frohlichen Rommers, ber bon bem Chrenmitglied Emil Sochfter fommentmäßig geleitet wurde, hat am Samftag Abend ber "Genefelber Lieberfrang" in Gallauers Salle, Dr. 632 R. Clart Strafe, fein 29. Stiftungs= feft gefeiert. Es mar eine überaus fibele Rneiptafel, bon beutscher Gangerluft und deutschem humor gewürzt, an ber gan mancher "Ganger" auf bas fernere Gebeihen bes Geburtstagsfinbes geleert wurde. In schwungvoller Unsprache wies Brafibent Unton Graff auf bie ruhmreiche Bergangenheit bes Bereins hin und feierte bann gum Schluß feiner Rebe ben maderen Sangesbruber John Ortmann, ber bereits ein volles Bierteljahrhunbert ben Genefelbern angehört und ben biefelben beshalb gu ihrem Chrenmitglieb ernannten. Solo-Lieber und Chorgefange "ftiegen" in bunter Abwechslung, mahrend ber frühere Genefelber Theo. Janffen bem Berein einen hubschen poetischen Bliids gipfelte:

Drum boch bie Freundschaft, boch bie Lieb' gum Sie, bie ben Bund fo groß und nart gemacht -Stoft an! - Es fei bei frobem Becherflange Der Cangesluft ein feurig Boch gebracht!

Ruchsmajor Bm. Rrate forgte emfig bafür, baß bie Rehlen ber Ganger nicht troden murben, und bis in ben frühen Sonntag Morgen binein blieb man in

fröhlicher Gefellschaft beifammen. Die Sonne ftand ichon ziemlich boch am Firmament, als fich endlich auch ber fleine Festerling auf ben Beimweg

machte Der "Senefelber Liebertrang" gahlt gur Beit 210 Mitglieber. Geine Beamten find: Anton Graff, Brafibent; George Petry, Bizepräsident; Fridolin Schollenberger, Sinangfetretar; Jafob Beder, Schahmeifter; Albert Robig, torrefp. und protot. Gefretar; Diris gent: Friedrich Mug. Rern. Stimm= führer: Carl Michaelis, 1. Tenor; henry Regler, 2. Tenor; 2m. Rrate. 1. Baß; Chas. Siebert, 2. Baß.

## Lefet die Sonntagsbeilage ber Abenbpoft.

Debe und feine Beute.

Der Lofalverband Rr. 1 ber "So= cial Democracy" hat gestern auf eine perfonliche Bermahnung bes Prafiben= ten Debs bin bie fturmifchen Auftritte in feiner borwochentlichen Berfamm= lung feierlich bereut, worauf Berr Debs es babei bewenden ließ, bie un= finnige Revolutions=Schreierei mit ei= ner Ruge gu ahnben. Der Lofalber= band Rr. 2, welcher wegen bes Bortlauts ber bon ihm am Conntag gu= por anläglich ber Sagleton-Affaire an= genommeneen Befdluffe vom nationa= len Direttorium der "Social Democrach" fuspendirt worben war, be= harrt auf feinem Standpunft und wird nun jebenfalls feiner Mitglied= schaft in ber Organisation verluftig geben. Der geftrigen Berfammlung biefer Gefellichaft bon rabitalen Umfturglern wohnten mehrere Poligiften in Uniform bei, boch murbe benfelben fein Unlaß gegeben, mit bem fich eine Muflöfung ber Berfammlung hatte rechtfertigen laffen. Muf bem Beim= meg bon ber Berfammlung maren übrigens Frau Luch Parfons und einige Freunde bon ihr an ber Rreugung bon Tollman und Milwaufeellb. beinahe gang gufällig burch einen Bas trouillewagen ber Polizei überfahren worben, welcher in faufenber Gile über bas Pflafter raffelte, ohne baß bie Bemannung für nöthig befunden hätte, häufige Warnungsfignale ertös nen gu laffen.

#### Deutfches Theater.

"Die goldene Eva", Tuftfpiel von Schonthau und Koppel-Ellfeld.

Bon bem herglichen Beifallsjubel ihrer alten Freunde begrüßt, hat bie beutiche Theatergefellichaft ber Berren Welb und Bachener ihren Gingug in Chicago gehalten. Weftern Abend fand in Spolens Theater Die Eröffnung ber Saifon ftatt, ber alle Theaterfreunde mit um fo größerem Intereffe entgegen= feben, als die Direttion uns eine Reibe erlefener literarifcher Genüffe in Musficht geftellt hat. "Die golbene Eba". bas neue Stud ber befannten Autoren= Firma Frang bon Schönthan unb Roppel-Gufeld, tann allerbings nicht gu biefer letteren Rategorie gerechnet werben. Es ift unftreitig bie fcmachfte Rompagnie-Arbeit ber beiden Berfaffer und bleibt in Begug auf feffelnbe Sandlung und echten Sumor weit bin= ter ber "Renaiffance" und ber "Com= teffe Guderl" gurud, mit welchem leb= terem Luftspiel bekanntlich bie vorige Saifon fo erfolgreich eröffnet murbe. Der hiftorische Mastenscherg - bas Stiid fpielt angeblich ju Mugsburg, Mitte bes 16. Jahrhunderts - er= scheint fast noch weniger glaubhaft, als in ben beiben anberen Studen, weil bas Bange nur bom Standpuntt moderner been und Empfindungen verftandlich it und bie banbelnben Berfonen eber nach Berlin W. als nach bem mittel= alterlichen Augsburg hingehören. -Uebrigens miffen bie Berfaffer offen= bar felbit febr mobl, bak es mit ber hiftorifchen Echtheit nur fcwach beftellt ift, ba fie aber über eine nicht un= bebeutenbe Bühnenmache verfügen, fo treten bie gerügten Mängel nicht allgu grell herbor. Much bas Rompliment tann man ihnen machen, baf fie ihre Scherze in anmuthige und hubsche Form zu tleiben wiffen, fobag ber Buschauer gern geneigt ift, fich für einige Stunden bon ihnen unterhalten gu laffen. Die "grafenfüchtige" junge Wittme wird natürlich von ihrem braben Gefellen bor einer bofen Des= alliance bewahrt, bie "golbene Eba" heirathet gum Schluß ihren Beter, unb bie beiben abeligen Mitgiftsjäger muf= fen mit leeren Sanben bon bannen

Die Direttion führte geftern Abend brei neuengagirte Rrafte in's Treffen, über beren fünftlerische Begabnug und Berwendbarteit fich aber nach bem Bebotenen fein abschliegenbes Urtheil fällen läßt. Bon Fraulein Angela Bor= man läßt fich fagen, baß fie über eine hubiche Buhnenericheinung und naturliche Berve verfügt. Gie brachte bie Evasnatur ber "golbenen Eva" namentlich im erften Att in charatte= riftischer Beife gur Geltung. Die fleine Rolle bes Lehrjungen Friedl wurde bon Frl. Johanna Bagner mit gutem Gelingen gefpielt. Daß bie junge Dame über ein bemertenswerthes fcaufpielerisches Talent berfügt, uns terliegt feinem Zweifel. Die Leiftung bes herrn Mar Rappner bagegen, ber ben "Beter" fpielte, befriedigte nicht bolltommen. Es haftet feinen Bewegun= gen etwas Schwerfalliges, Ediges an, mas gerabe bei biefer Rolle ftorenb wirft. Unbererfeits hatte ber Darfteller ftellenweise fehr hubsche Momente, in benen er burch fein hinreißenbes Spiel überrafchte. Die alteren Rrafte trugen fehr mefentlich gum Gelingen ber Borftellung bei. In erfter Reihe herr Ferdinand Welb, ber mit feinem ewig durftigen Ritter Dans von Schwegins gen bie Lachluft bes Bublitums rege

Nächften Conntag: Bum erften Dale in Chicago: "Bebilbete Dienfchen", Bolfsftiid in brei Atten bon Bictor

## Bermeffert.

Giner geringfügigen Meinungs= berichiebenheit wegen tam es geftern Mittag in McClains Schantlofal. Mr. 408 Dearborn Strafe, amifchen bem bafelbft angestellten Saustnecht Joe Samilton und einem farbigen Frauengimmer, namens Man Gimons, gu einem erregten Wortwechfel, ber fchlieglich in ein wüthendes Sanbgemenge ausartete. 3m Berlauf bes= felben gog bie Dirne ein Meffer aus ber Tafche und brachte mit bemfelben ihrem Begner einen Stich in Die rechte Schulter bei. Samilton fiel bor Schmerz und Schred in Ohnmacht und mußte in einem Umbulangwagen nach bem County-Sofpital gebracht gebracht werben, bon wo man ihn fpa= ter, nachbem feine Bunbe berbunben war, nach ber Armorn-Polizeistation ichaffte. Chenbafelbft murbe auch bie Mefferhelbin beigeftedt.

## Stets zuverlässig.

Es gibt febr viele foabliche Praparate, bie, jur Bericonerung ber Saut verwandt, berfelben ein flares burchfichtiges Ausseher ieben, boch ift die Birfinng nur eine por ibergebende, und das ichliefliche Refultat ift unfeilvoff. Mus biefem Grunde wird jener abjolut farmlofe Santreiniger, in ber gangen Belt als

## Glenns Schwefelseife

befannt, jest ausschliehlich für bie perma-nente Sebung bes Baubers ber Gefichtsfatbe verwandt, indem dieselbe der unreinften und mit Finnen bedechten Saut eine dauernde Schonbeit verleift. Thatfachlich bringt bie fraftige Birfung biefes

außerordentlichen Berichönerungsmittels felbit auf bie burchfurchten und forgenvollen Bangen bes Alters bie Bluthe der Jugend

In haben bei allen Apolhekern. Glenne Geife wird ju 30c für ein Stud oder 75c fur brei Stude durd bie Boft ver-faudt von der

Charles H. Crittenton Co..

Ro. 115, guiton Etraße,

jufammengefest,

find das harmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen Verstopfung,

m:libe folgenbe Beiben berurfacht: Sallenfrantheit.
Uebelfeit.
Uhorden Schoffe Mopfigmery.
Elpheitolisseit.
Elpheitolisseit.
Elpheitolisseit.
Stolif.
Stolif.
Stolif.
Stolif.
Univerden Schoffen.
Belege Junge.
Beberfiare.
Beited Junge.
Beiberfiare.
Brividmeryen.
Beiberfiare.
Brividmeryen.
Brividmeryen.
Brividmeryen.
Brividmeryen.
Brividmeryen.
Blinie.
Bediefigfet.
Britisseit.
Brivingen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen.
Briebergebriditerikagen. Sallenfrantheit. Rervofer Royfidmers.

#### 3ebe gamilte folite St. Bernard Rrauter . Dillen porrathig haben

Sie find in Abotheten gu baben; Breis 26 Cents bie Schachtel. nebit Gebrauchsanweitung; funf Schachteln fir \$1.00; sie werden auch gegen Gupfung bes Breifes, in Baar ober Birefnarten, regend wohln im ben Ber. Staaten, Canada ober Europo frei gendt pon P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City.

#### Beite und Bergnügungen.

In der Midmay.

Mit einem großen Aufwand bon Sumor und origineller Urrangements= Runft murbe geftern bon ber Rorbieis te Turngemeinde in ber neuen Ber= einshalle an ber Wells Str. bie Dib= wan Plaifance ber Beltausftellung in bas Dafein gurudgebracht. Da bie eis gentliche Salle für ben 3wed ber Ber= anftaltung nicht ausreichte, murbe Nachmittags auch ber Sofraum bes Grundftudes für bas Feft mitbenutt, und gerade wie in ber unbergeglichen Glangzeit bes Jadfon Part mogten unablaffig bichte Schaaren bon Befuchern gwifchen ben berichiebenen 21t= traftionen bin und ber. Die Turner Georg Mles ("Rofa") und Georg Deg ("Trilby") probuzirten sich auf bem Sofe mit ichauervoller naturtreue als Bauchtängerinnen, Turner Rubi Roby brillirte als zaubertundiger Fatir, Ur= thur Geeger und Ernft Barren feb= ten burch ihre Gewandtheit im Schwerttang in Erstaunen. In ber Salle ertonte mabrend beffen, in Furcht erregender Nachahmung, bas wilde Brullen ber hagenbed'ichen Beftien, fchmetterte bie brohnende Blech= mufit bes Deutschen Dorfes, larmte bas bewegte Treiben ber Strafen bon Cairo und jubelte bas Bublitum ben Borftellungen auf ber Baubeville= Buhne Beifall. Alls er gegen Ginbruch ber Duntelheit triib und regnerisch gu werben anfing, murben bie Belufti= gungen im Freien abgebrochen, bafür aber bermanbelte fich berSchauplag im Innern ber Salle in "Allt Wien", und es murbe bafelbft bon ben Turnfchmeitern mit gewohnter Liebenswürdigfeit für bie Uhung ber Gafte Corge getra= gen. Daß man auch Reinen burften ließ, verfteht fich am Ranbe. Det Ber= ein barf mit bem Erfolge ber hubichen Festlichkeit in jeber Sinficht gufrieben fein und wird nicht ermangeln, ben Mitgliebern, welche fich um beren Ber= anstaltung verbient gemacht haben, rämlich bem Turner und feinen Uffiftenten B. Lubwig, Dt= to Sagen und Baul Rramer, bie fcul= bige Unerfennung gu gollen.

Beim Sozialen.

Die Reihe feiner Berbit- und Binterfestlichfeiten murbe bom "Sozialen Turnberein" in beffen Salle an ber Gde bon Paulina Strafe und Belmont Avenue am Samftag mit einer gefelligen Abendunterhaltung eröff= net, beren Befuch recht gablreich ausfiel. Es gelangte ein reichhaltiges Brogramm gur Durchführung, mobei ber Rofchat Mannerchor und bie Befang= fettion bes Bereins, beibe unter Leitun. bes Turners M. Schmibhofer, bas Lehber'iche Orchefter und bie Ber= ren Soffmann und Benfchel mitmirtten. Rach Erledigung biefes offiziellen Theiles ber Festlichteit trat bie Bemuthlichfeit in ihre Rechte, und es wurde natürlich auch flott getangt bie Turnschweftern thun es nun ein= mal nicht anders.

"Befan perein Bolitein "

Um Camftag Abend gab ber Ge-berein "holftein" in Benbels Operahaus fein zweites großes Ronzert nebft Abendunterhaltung. Die Gefangsvortrage bes Mannerchors und ber Das menfettion, fowie bie berichiebenen Solonummern, fanben unter ber bewährten Leitung bes herrn Ostar Schmoll ben reichsten Beifall. Auch ber Gefangverin "Ulmira", welcher in Corpore erichienen war, lieg es fich nicht nehmen, bas Publifum burch eis nige vorzüglich gefungene Lieber gu erfreuen. Dem Rongert, bas fehr gut besucht mar, fcblog fich bann ein recht flotter Ball an, welcher Jung und Alt bis gum frühen Morgen gu= fammenhielt. Um bas Gelingen ber Festlichkeit hatten fich die Berren John Finger, Martin Graffe, Theodor Mutich und Theodor Bitt besonders verbient gemacht.

## Rindesraub.

In bie Wohnung bet Dig Maggie Munbt, Rr. 699 Weftern Mbe., bran= gen geftern Racht zwei Ginbrecher ein, welche Fraulein Munbt mighanbelten und fich gewaltfam eines 18 Monate alten Rinbes bemächtigten, welches ber Dig Munbt bon feiner Mutter gur Pflege und Wartung anbertraut morben war. Wie man annimmt, ift ber Raub bes Rinbes burch beffen Bater, Ebward Cafen, von Rr. 701 2B. Late Strafe, beranlaßt worben. In einem ber Rauber bat Dig Munbt einen gewiffen John Bowell erfannt. Derfelbe ift berhaftet morben. Den Berbleib bes Rinbes bat bie Boligei bis beute Morgen noch nicht ermittelt.

von CASTORIA.

steht auf jedem Umschlag

## Abendvoft.

Ericheint täglich, auegenommen Sonntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Menbpoft"= Gebäube. .... 203 Fifth Ave.

Smilden Dionroe und Mbame Str. CHICAGO. Telephon Sie. 1498 und 4046.

Prets febe Rummer ..... 1 Gent Durd unfere Trager fret in's Dans gelicfert Jarlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber-Solltid nad bem Suslande portofrei ...... \$5.00

#### Hebertriebener Raffenbaf.

Co groß bas Borurtheil ber fub= lichen Beifen gegen bie Reger auch fein mag, fo erftredt es fich boch teines= megs auf bie perfonliche Berührung. Es perurfacht ben Weißen im Guben, Die bon Jugend auf an fcmarge Um= gebung gewöhnt finb, burchaus teinen forperlichen Abscheu, fich beifpielsweife bon Regern raffren ober bas Gffen be= reiten gu laffen. Der nordliche Beife. und besonders ber Gingemanderte aus Guropa, läßt fich nicht gern bon ichwargen Fingern im Beficht berumhantiren ober ben Teig fneten, obwohl er anbererfeits feft überzeugt fein mag, bag ber Methiopier ebenjo gut ein Menfc ift, wie ber Raufafier. Dage= gen betrachtet ber weife Gublanber. auch wenn er felbit auf ber unterften Malturftufe fteht, ben Schwarzen als in untergeordnetes Wefen, ohne jeboch Biberwillen ober Etel gegen ihn gu empfinben.

Benn alfo bie Beißen bes 500 Gin= wohner gahlenben Dorfchens Sogans= bille. Georgia, ihren neuen farbigen Boftmeifter erft herauszugraulen ber= fucht und bann angeschoffen haben, fo ertlart fich bas nicht etma baraus. baß fie fich bon einem Schwarzen nicht bedienen laffen wollen, fonbern nach ihrer Borftellung ift auch eine Boftmei= fterftelle bierter Rlaffe ein hobes Ghren= amt, bas fie feinem "Nigger" gonnen. Tropbem fich bem Boftmeifter nicht gu gehorchen haben, und folglich auch nicht in ihrem Raffenduntel burch ihn gefrantt merben tonnen, tropbem er weiter nichts au thun bat, als ihnen ihre Boftfachen zu berabreichen, Briefe abzuftempeln und Marten gu bertau= fen, fo beschloffen fie boch, ihn aus bem Wege zu räumen, als er nicht freiwillig abbanten wollte. Run liegt ber "freche Rigger" fchwer verwundet auf bem Rrantenlager, und bie Sogans= biller beziehen ihre Poftfachen aus ei= nem benachbarten Dorfe. Die Bunbes= regierung hat aber angefünbigt, bak fie abermals einen Reger anftellen wird, falls ber jegige Inhaber bes Um= tes feinen Bunben erliegt, und bag fie Niemandem gestatten wird, eine unab= hängige Postroute nach Sogansville ihrem eigenen Dorfe tein Boftamt haben wollen, fo werben fie fich einzeln ihre Boftfachen bom nächftgelegenen Orte abholen muffen. Es mirb ihnen nicht erlaubt werben, einen befonberen

Boten anguftellen. Das ift bollftanbig in ber Orbnung. Denn die Bunbegregierung ift weber berpflichtet, noch berechtigt, die farbi= gen Bürger im Guben bon allen öffentlichen Memtern auszuschließen. Bahrend fie bem Borurtheile ber Weißen gegen bie Schwarzen bis gu einem gewiffen Grabe Rechnung tragen mag, um nicht die Furcht vor einer "Niggerherrichaft" auftommen gu laf= fen, barf fie bie Farbigen nicht gang und gar unter bie Fuge treten. Gie foll fogar bie borbanbenen Raffen= gegenfäge möglichft abschwächen und ben Regern zeigen, baß fie emporfteigen fonnen, wenn fie fich bie erforberliche Bilbung berichaffen und einen orbent= lichen Lebensmanbel führen. Sat fie einem Reger ein Umt gegeben, bas fei= nen Fabigfeiten entfpricht, fo muß fie auch barauf feben, bag ihm biefelbe Achtung gezoult wirb, wie jebem anbe= ren Beamten. Rann fie ihm auch bie fogenannte gefellige Gleichstellung nicht berichaffen, fo tann fie ihn wenigftens in feiner amtlichen Stellung fcugen. Dem niebrigften und bermerflichften Triebe ber weißen Gublander braucht fie feine Rechnung gu tragen.

## Mufgetlarte Difverftandniffe.

Migberftanben gu merben, ift bas schmergliche Loos aller großen Philofophen ,Religions= und Parteigründer. Much herr Eugene B. Debs beschwert fich barüber, baß feine eigenen Unhan= ger ihn gang falfch berftanben haben. Muf ber St. Louifer "Maffentonvention", an ber fich befanntlich bie mei= ften Arbeiterführer nicht betheiligen wollten, außerte er fich u. 21. folgen= bermaken:

"Es wirb bie Beit tommen, bie Bebolterung aufgureigen. Wenn biefe Beit tommt, tonnen Gie fich auf mich berlaffen. 3ch werbe nicht im Sinter-grunbe bleiben und Gie aufforbern, borangugeben. 3ch werbe born fteben und Ihnen gurufen: "Rommt heran!" ichaubere bor biefem Blutbergießen, aber wenn es nothwenbig ift, um bie Freiheit und unfere Rechte gu retten, bann werbe ich ben letten Tros pfen Blut bergießen, ber burch meine Abern läuft.

Nun glauben einige Chicagoer Un= hanger bes herrn Debs nach ber Diebermetelung ber "hunnen" bei hagle= ton, baß "bie Zeit," von ber ihr Fuh= rer fprach, bereits getommen mare. Sie reigten beshalb ihre Buborer auf, ür jeben in Bennfplvania gemorbeten Rohlengraber einen Millionar aufguangen und bis über bie Rnochel in Rapitaliftenblut zu maten. Darüber ift herr Debs fo aufgebracht, bag er bie Schuldigen" vorläufig aus feiner Gojalbemotratie verbannt und Allen, bie it ihnen empfinden, eine furchtbare Standrebe gehalten hat. In letterer macht er bie Arbeiter barauf aufmertam, baß fie bie unbegrengte politische

bie Bahlurne ju geben und für Gute eigenen Intereffen gu ftimmen, wie will man benn mit Guch eine Umwälzung in Gang bringen?" Ferner fagt er, baß es ungerecht mare, unschuibige Millionare in Chicago für Die Thaten eines Cheriffs in Bennfplvania ber= antwortlich zu machen, und endlich be= weist er an vielen Beifpielen, bag Rebolutionen nicht gemacht werben, fon= bern bon felbft tommen, und bag Diejenigen, bie ber natürlichen Entwidelung borauseilen wollen, gewöhnlich nur auf ben Balgen gerathen. Des= gleichen hat herr Figgeralb Murphy, ber Urheber bes Borfchlages, 20 Millionare aufzuhängen, biefe und ahnli= chelleußerungen gurudgezogen, und gur friedlichen Benutung ber Stimmgettel gemahnt.

Mit Recht warf ein Buhörer bes herrn Debs bie Frage auf, warum bie neue Sozialbemotratie fich nicht an Die längft beftebenbe fozialiftifche Bartei anschließt, wenn fie auf bemfelben Standpuntte fteht, aber bamit hat bas große Bublitum nichts gu fchaffen. Letteres tann fich nur barüber freuen, bag auch bie "ameritanische" Gogial= bemotratie auf Gewaltthätigfeit und Blutvergießen feine Soffnungen fest, fonbern nur an Ergiehung und Ent= widelung glaubt. Da bie Menschheit nicht ftillfteht, fonbern raftlos bor= warts ftrebt, fo fonnen bie jeweiligen wieber gefestigt, mancher Bruch vergefellschaftlichen Ginrichtungen nicht von ewiger Dauer fein, benn fie muffen große Berehrung. fich ben beränderten Berbaltniffen Die Martha Bratt'sche Gebächtnißfich ben beranberten Berhaltniffen mehr ober weniger, früher ober fpater anpaffen. Es ift beshalb nicht nur möglich, fonbern fogar wahricheinlich, baß ber fogenannte Rapitalismus mit= fammt bem Lohnfuftem fich ebenfalls überleben und einer neuen Orbnung ber Dinge weichen wird. Da er jeboch in ben meiften Sanbern feine Mufgaben noch lange nicht erfüllt hat und in gangen Erbiheilen noch gar nicht in Wirtfamteit getreten ift, fo wird er fich in abfehbarer Zeit nicht "abwirthschaften". Es gibt gegenwärtig noch gar nichts, bas an feine Stelle treten und ibn ablofen tonnte. Ghe bas Ritterthum gefeglich feiner Borrechte beraubt ten gegenüber nur ju gern felbft grob wurbe, war bas Burgerthum längft beraufgetommen und im Befige ber bahren faßt er gumeift als Beichen ber thatfächlichen Machtmittel. Der Staat hatte nur noch bie Schranten niebergulegen, bie er gegen ben "brit= ten Stand" errichtet hatte. Aufzubauen hatte er gar nichts. Dagegen fehlen heutzutage alle Borbebingungen für eine neue Gefellichaftsorbnung. Wenn bas Alte gewaltfam eingeriffen werben murbe, fo mußte es aus ben Trummern wieber neu erfteben, weil fich bie Befellichaft in einem anberen Bebaube ebenfo menig mohl fühlen murbe, mie ein wilber Indianer, ber unvermittelt in einen Marmorpalaft berfett wirb. Daß ber heutige "Staat" alle Betriebe übernehmen und leiten tonnte, behaup= ten nicht einmal bie Sozialiften. Bo aber find auch nur bie Unfange bes Butunftsftaates und ber "gefellichaft=

lichen" Produktion? Die Aufhetzung biefer ober jener Rlaffe fann unter ben obwaltenben Umftanben nur ju nuglofem Burger= triege und barbarifcher Daffenmorbe= rei führen. Sochftens murbe nach ei= nem erfolglofen Aufftanbe bie bemofratische Republit abgeschafft und burch einen "ftarten" Staat erfest werben, in bem bie "Enterbten" auch noch ber bürgerlichen Freiheiten ber= luftig geben murben. Darum ift es | überführt und mit Buchthausftrafen erfreulich, baf bie neue Gogialbemo= fratie ebenfalls bie Entwidelung prebigt, ftatt bie Ummalgung. Gefittete Menfchen follten fich nicht gegenfeitig zerfleischen.

## Das Dentmat der Boftmeifterin.

Das Dentmalfegen ift in ben letten Sahrzehnten fo baufig geworben, baß bie große Daffe ber Lefer ben Dit= theilungen über bie Enthullung eines neuen Standbilbes ober Dergleichen nur fehr wenig Beachtung fchentt, unb. man fich fogar icon baran gewöhnt hat, hinter folchen Dentmalerrichtun= gen weniger ben Drang gu feben, bem großen Berftorbenen gu hulbigen, als ben Bunfch, fich felbft an bie Deffentlichteit gu ruden und fich einen Ramen gu machen unter ben Lebenben. Die großen Tobten, fagt man, find befannt genug und bedürfen ber Ghrung nicht mehr, aber bie tleinen Lebenben benüten ihren großen namen, fich be= tannt gu machen, und fonnen fich in bem Abglang ihres Ruhmes. Das mag oft bis ju gewiffem Grabe ber Fall fein, überfchieft aber in ber Berallgemeinerung ihr Biel. Denn wenn auch häufig folche fleinen Rebengwede bas bei in's Spiel tommen, fo werben bie meiften Dentmalfpenben boch wohl in felbftlofer Absicht gegeben - und gu= bem handelt es fich nicht immer um

einen weltberühmten Ramen. Co mußten biefer Tage öftliche Blatter bon einer Dentmaleinweihung gu ergahlen, bie nicht gu ber gewöhnlichen Rlaffe gu rechnen ift, und große= res Intereffe wedt. Gie fanb in ber Maffachusettser Ortschaft Deerfielb ftatt, ift bezeichnend für bas Leben in ben landlichen Gegenben bes Bai= Staates und burfte mohl aukerhalb beffelben taum fo balb Rachabmung finben. Diefes "Dentmal", bas un= ter großen Feierlichfeiten ber Deffent= lichfeit übergeben murbe, ift fein Stanbbilb, fonbern eine Bebachtniß= halle, und murbe nicht bem Unbenfen eines Bafbington, Lincoln ober Grant gewibmet, fonbern foll als Denfmal bienen für bie treuen Dienfte

einer Boft meifterin. Die alfo Geehrte mar im Leben befannt als Fraulein Martha Pratt und bertaufte ein Bierteljahrhunbert hindurch, unberührt bon bem Bechfel ber Parteien, gegen geringe Bergutung und in einem armfeligen Umtslotal bie Briefmarten Ontel Cams und be= forgte bie Poftfachen ber Ortsbewohner. Fraulein Bratt ftanb ihrem Freiheit bereits besitzen und legt ihnen Amte in musterhafter Weise vor, und bie Frage vor: "Wenn Ihr nicht ein- gewann sich burch ihre nie versagende terrorisirte. Seitens der Behörden wersmal klug und ehrlich genug seid, an höflichkeit, ihre freundliche Gefällig- ben energische Anstrengungen gemacht,

feit und ihren flugen Rath, wo Rath nothig war, in fo hohem Dage bie Unertennung und ben Dant ber gan gen Bevölterung ber Ortichaft, baf man eben befchloß, ihr Unbenten wach guhalten, als enblich ber unerbittliche Tob bas that, mas teine Regierung ir Bafhington hatte magen burfen - fi abberief bon ihrem Boften, ben fie f lange inne hatte.

Die Gebachtnifhalle ift nur ein becheibenes Gebäube und toftete nur \$1000 - immerbin eine nicht gang unbedeutende Summe für die 3000 Ortsbewohner - aber fie fteht mahr Scheinlich auf einem viel mahreren Fundament bon Dantbarfeit und Berehrung, als fehr viele andere weit anfpruchsvollere Bebächtnigbauten und Dentmäler jeber Urt. Gie foll als Bufammentunftsort ber jungen Leute, als Rongerthalle u. f. w. bienen, und fo burfte Fraulein Martha Bratt auch nach ihrem Tobe noch ber Schutzengel ber Lebenben fein, wie fie gu Lebzeiten als "Poftmiftreß" mar. Ihrer Beliebtheit foll eben noch etwas Un= beres als Zuberläffigfeit im Dienft gu Grunde gelegen haben. Niemals - fo faat man - foll fie Bertrauen getäufcht, niemals fich auf Rlatschereien eingelaffen haben, bagegen foll burch ihren freundlichen Rath und Bufpruch manche fcon geloderte Berlobung mieben worben fein. Daher bie

halle zu Deerfielb burfte, wie gefagt außerhalb bes Bai=Staates mahr= scheinlich nicht fo balb ein Seitenftud finben; bagu find bie Martha Bratts unter unferen Beamten boch wohl all= au felten: auch fehlt es, abgefeben bon ben Boftmeiftern fleinerer Orte, ben Beamten an Gelegenheit gu folch' fegensreicher Thätigfeit, und fchlieflich legt man allgemein zu wenig Gewicht auf bie Urt und Beife ber Pflicht= erfüllung. Der gute Umeritaner läßt fich bon einem groben Beamten an= fcnaugen, wie ein bummer Junge, und wird einem höflichen, gefälligen Beam= und unverschämt. Das flegelhafte Ge= Stärte, bas höfliche Entgegentominen als Mertmal ber Schwäche auf. Bor bem Beamtenflegel hat er Refpett, bem höflichen Beamten gegenüber fühlt er fich, ift er womöglich migtrauisch. Wir muffen nicht nur beffere Beamten ba= ben, fonbern muffen anch felbft beffer und gerechter fein, ehe folche Dent= maler, wie bas Deerfielber, allgemeiner werben fonnen.

#### Schandthaten ber Weiftappen in Indiana.

Bu ben Berbienften, bie ber jegige Er = Gouverneur Matthews fich mah= rend feiner Abminiftration um ben Staat Indiana erworben hat, find auch feine erftlichen Bemühungen bebufs Mustilgung bes Weißtappen= thums und gur gefetlichen Beftrafung jener Rlaffen bon Berbrechern gu rechnen, bie als Mitglieber bon Berichmörerhanden bei Racht und Rebel bermummt auszugiehen pflegten, um ichon auf blogen Berbacht hin Berfonen, bie fich ihren Sag zugezogen hat= ten, mit Sidorpruthen bis auf's Blut burchzupeitschen ober auf fonftige Beife gu fchabigen. Da eine Ungahl Nachtreiter nach gerichtlichem Prozeg belegt wurden, fo glaubte man, ber Geheimbund bergaberfelbtreiber habe, bant ber ftrengen Durchführung bes Unti-Beiftappengefetes, ben Tobesftog erlitten und man murbe fünftig= hin nie wieber von Schand= und Greuelthaten ber organifirten Un= holbe gu horen betommen.

Diefe hoffnung hat fich leiber nicht bewährt. Das Beigtappenthum ift immer noch nicht bon ber Bilbfläche berichwunden. In ben beiben Counties Mabifon und Bartholomem haben in jungfter Beit Beiftappen fich Un= thaten gu Schulben tommen laffen, bie lebhaft an bie Zeit erinnern, als bie Berichwörer, bor benen niemand ficher war, einen nächtlichen Streifzug auf ben anbern folgen ließen unb ihren Ueberfällen felbft fchwache Frauen nicht iconten. 3m County Madifon erhebt neuerdings wieber bie Sybra bes anarchiftifchen Beigtap= penthums ihr Saupt. Die allem Un= fchein nach fest organisirten Rappen find gur Beit bamit beschäftigt, an hervorragenben Bürgern, welche bor zwei Jahren ihr Beftes thaten, um Beigtappen gu prozeffiren und ben verbienten Strafen gu überantworten, Rache gu nehmen und fie ihre Buth fühlen gu laffen. Giner ber angefeben= ften und wohlhabenbften Farmer im County Mabifon ift ber allgemein geachtete John Beefon. Lette Woche wollte er feine Rleeernte unter Dach und Jach bringen laffen. Ware Mues in Ordnung gewefen, fo murben gwei ober brei Tage genügt haben, um bas Mahen gu beforgen.

Aber bie Beiffappen hatten in bem Rleefelb mit Stachelbraht ummunbene Gifenftabe angebracht, fo bag bie Da= ber biefe Sinberniffe nicht feben tonn= ten. Raum mar bie Maharbeit in Un= griff genommen, fo murbe eine Erntemafchine burch bas Unrennen an bie freug und quer unter ben Rleetopfen gespannten Stachelbrahte ruinirt, fo baß fie außer Gebrauch geftellt werben mußte. Farmer Beefon ließ bas Rlee= felb genau abfuchen. Bas fanb man? In allen Theilen waren gefpannte Drabte borhanben und auch Steine bon beträchtlicher Große maren im Rlee berborgen. Bon biefen berfpra= den bie berbrecherischen Fallenfteller fich noch ftarfere Schabigung als bon bem Stachelbrahtnet. In Anderson, ber Berichtsftabt bon County Mabifon, herricht nicht ber geringfte 3meifel barüber, bag man es mit bem Berte ber berüchtigten Beiftappenbande gu thun hat, beren Treiben icon um bie Schulbigen gu ermitteln-unb gerichtlich gur Strafe gu gieben. Dem Bouberneur Mount liegt gur Beit ein Befuch bor, in welchem er um Begna bigung ber zwei au Buchthausftraf berurtheilten Weißtappen aus bem genannten County gebeten wird. Durch Die oben beschriebene Miffethat aber if unter ben gefetliebenben Burgern ein jo hochgradige Entruftung gegen biefe Rlaffe bon Berbrechern entstanden, bag ein Burger=Romite fich nach Indiana polis begeben wirb, um gegen bie Beanabigung Ginfprache gu erheben, ba folch ein Utt nur ermuthigend auf Die

Weißtappen mirten mußte. Im County Bartholomew haben in ber Racht bom 27. auf ben 28. August mastirte Beigtappen auf einer gwei Meilen von Rafhville entfernten Farm ben Gigenthumer Berrn Bag Cherwood und beffen Tochter, bas 20jahrige Frl. Lilly bis auf's Blut mit Sidorhruthen burchgepeitscht, nach= bem fie bas Saus erbrochen hatten. Es fteht gu erwarten, bag bie Unthat ber lichtscheuen Strolche ein Rachfpiel bor ben Schranten bes Gerichts haben wirb. herr und Frl. Cherwood haben in ben graufamen Beinigern einige ibrer Nachbarn erfannt und es find au ihre unter Gib gemachten Angaben bin bereits berichiebene Berhaftsbefehle ausgestellt, welchen eventuell noch wei=

tere folgen merben. Der fünf Meilen weftlich bon Gen= mour angefiebelte Farmer John Boor ift gur nachtzeit pon permummten Weißtabben, bie fich mit Gewalt Gin= gang in bas Saus berichafft hatten, aus bem Bett geholt und ichwer miß= handelt worben. Geine Gattin wurde bon ben Unholben niebergeschlagen und

mit Wußen getreten. Gine weitere emporenbe Schanbthat, burch Weißtappen berübt, wird aus bem acht Meilen füblich von Bloomington gelegenen Orte Fairfag be= richtet. Milton Couthers murbe bis auf's Blut burchgepeitscht. Much feine 60jahrige Mutter und eine Frau Treadman, bie gur Zeit in bem Couthers'ichen Saufe auf Befuch mar, wurde graufam mighanbelt. Couthers erhielt bon ben Berichwörern ben Befehl, in bestimmter Beit auf Rimmerwieberfehr bas County zu berlaf= fen, widdrigenfalls ihm noch Schlim= (W.) meres beborftehen würbe.

## Behirnlicht.

Ginen höchft munberbaren Beitrag hat G. B. Scripture, Mitglied ber Pale-Universität in New Saven, ber Rem Porter Zeitschrift "Science" ein=

gefanbt. Es hanbelt fich um bie allgemein betannte Thatfache, bag man in ber Duntelheit ober bei geschloffenen Mugen gewiffe Lichtbilber mahrnimmt, bie man bisher gewöhnlich als "Reti= nallicht" ober "Gigenlicht ber Reghaut" bezeichnet hat. Es wirb angenommen, bag biefe Lichtbilder bon ber Nethaut bes Muges erzeugt werben, und gwar als eine Folge ber auf ber Neghaut fich abspielenben chemischen Borgange. Berr Scripture glaubt, biefe Un= ficht bolltommen wiberlegen gu tonnen, und behauptet bag biefe Lichtericheis nungen birett bom Bebirn ausgeben. Diefe Lichterscheinungen bei geschloffe= nen Mugen treten in berichiebenen For= men auf, balb als Reihen bon Wellen, balb als aufeinanberfolgenbe Ringe, bie fich ausbehnen, bis fie berfchwinden. Muferbem ift bas Gefichtsfelb immer mehr ober weniger mit einem gemiffen Lichte erfillt. Man fieht nach ber Un: gabe bon Scripture nur ein Lichtbilb und nicht zwei, wie es ber Fall fein mußte, wenn bon ber Rethaut jebes

Muges ein folches Bilb ausginge. Man tonnte freilich bagegen fagen, baß gwar gwei Bilber entftanben, Die fich aber in berfelben Beife bedten, wie es bei bem gewöhnlichen Geben mit gwei Mugen ber Fall ift. Aber bann mußte ein plaftifches Bilb ber Lichter= fcheinungen entstehen, was nicht ber Fall ift. Der zweite Grund, ben Scripture gegen bie Entftehung ber Lichtbilber von ber Reghaut anführt, geht bon ber folgenben Thatfache aus: Wenn man einen Gegenftanb, gum Beifpiel biefes Zeitungeblatt, in's Muge faßt und bann auf einen ber beiben Mugapfel mit einem Finger einen Drud ausiibt, fo verschiebt fich bas Bilb biefes Blattes mit feiner Schrift. Daffelbe ift auch ber Fall bei ben fogenannten Rachbilbern, bas beißt benjenigen Bilbern, bie auf einer weißen Flache bon einem Begenftanbe entfteben, ben man lange Beit fcharf betrachtet hat; auch biefe Rachbilber ver-Schieben fich burch ben auf ein Muge ausgeübten Drud. Dagegen berichie= ben fich nicht bie bei geschloffenen Mugen ericheinenben Lichtbilber, moraus Scripture ben Schluß giebt, bag biefe nicht von ben Mugen ausgehen tonnen. Endlich bewegen fich biefe Lichtbilber nicht, wenn man bei gefchloffenen Mugen bie Mugapfel nach einer Geite be= wegt, vielmehr bleibt bie Lichterfchei= nung gunachft an berfelben Stelle arabeaus und nimmt erft mit ber Beit bie Reigung an, fich nach berfelben Seite gu verschieben, nach welcher bie Mugen hingebreht finb.

Diefes find bie Beweife Scriptures. baß bie fogenannten "Retinalbilber" nicht bon ber Rethaut ausgeben fonnen. Er meint nun, wie bereits gefagt wurde, bag bie Entftehung biefer Licht= ericheinungen in benfelben Bentren bes Gehirns gelegen ift, an bie bas Be-bachtniß und bie Ginbilbung bon Befichtsbilbern gefnüpft find. Er flütt fich babei befonbers barauf, bag 30hannes Müller berschiebentlich auf Die Beziehungen in ber Geftalt biefer Licht= ericheinungen bei gefchloffenen Mugen

## CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

ber in ber Dunfelheit gu Traumbilern hingewiefen hat, er halt es auch ar möglich, baß bie Befichtshallugi= gationen bie burch ben übermäßigen Benug berichiebener Stoffe, wie ba= difc und abnlicher entstehen, nur Robifitationen ber gewöhnlichen Erdeinung bes "Gebirnlichtes" feien. er hat auch an fich felbft bie Beobach= tung gemacht, bag ein Bilb, bas er ich bei geschloffenen Augen borftellte, n ber Mitte ber betreffenben Lichter= deinung mehr ober weniger beutlich uftrat.

Man wird gunächft gu prüfen haben, b die Beobachtungen wirklich für alle Menfchen gutreffen.

#### Das Rellner-Trintacib.

Mus Paris wirb bom 4. Geptember geschrieben. Seit Monaten ftreiten Die Barifer Rellner um bie Trintgelber ber Gafte, Die fie abgeschafft miffen wollen. Das Ginfachfte mare wohl, baß Die Rellner Die Trintgelber nicht mehr annahmen, bentt ba ein Jeber. Dann waren ja die Wirthe wohl gezwungen, fie zu bezahlen. Aber ber Gaft, ber bas Trintgelb einmal bergeffen wollte, tame icon an. Warum larmen baber bie Rellner gegen das Trintgeld und wol len es abgeschafft wiffen? Weil fie beffen nicht genug betommen, ift bie einzige richtige Antwort, Die aber bie Reliner felbft nicht geben wollen. In ben gewöhnlichen Weintneipen und Speifewirthschaften, wo nur Arbeiter vertehren, gibt es fast gar tein Trint= gelb, ber Wirth muß bie Rellner begahlen, freilich farg genug. In ben Raffee= und Bierhäufern ift bas Trint= geld, je nach bem Rang, fehr verschie= ben, bon 9 bis 10 Fr. ben Tag. Um beften fteht es in ben feinen Speife= häufern, wo ein Rellner es auf 10 bis 12, felbft auf 15 Fr. ben Tag bringen fann. 200 aber viel Trintgelb eingeht, fucht auch ber Wirth fich einen um fo größeren Theil babon anzueignen. In ben letten Jahren ift es faft allgemeine Regel geworben, bag ber Rellner morgens beim Untritt bes Tagewerts bem Wirth 5 oder 6 Fr. gahlt, wofür er die Roft erhalt und alle erhaltenen Trintgelber einfteden barf. Mugerbem muß er eine Burgichaft hinterlegen, an ber sich ber Wirth schablos halt, wenn ber Rellner nicht die vorgeschriebene Gin= nahmefumme aufgebracht hat, alfo faul gewesen ift, wie ber Wirth ihm bor= wirft. Aber ber Rellner tann boch bie Gafte nicht herbeiheren? Aber er foll, er muß es, wenn er ben bom Birth geftellten Unforberungen entiprechen will. Die Rellner wurben baber feften Lohn vorziehen, wodurch für fie bas Leben bequemer und forglofer werben würde; fie brauchten fich nicht abgumuben, um ja recht viele Gafte gut gu bedienen und fo einen möglichft großen Umfat zu erzielen. Die Wirthe wollen benn auch bon ber Abichaffung bes Trintgelbes nichts wiffen. Ohne Trint= gelb ift teine gute Bebienung möglich, fagt ber Borftanb bes Parifer Baft= wirthvereins. Er behauptet auch vorweg, baf bie Gafte aus biefem Grunbe ebenfalls ftets Trintgelb geben würben. Mun, berbieten fann man ia bas Trint= gelb nicht, meinte offenbergig ein Rellner: wir würben es bann neben biefem festen Lohn einsteden. Da liegt ber Sas im Bfeffer! Das Trintgelb ift bei ben | por einigen Tagen burch bie Explofion herrichenben Sitten nicht abzuschaffen. eines Gafolinofens babongetragen Die Abschaffung wurde nur ein falfcher Rudgug fein, bei bem bie Rellner Die | richtigt.

## Lofalbericht.

## Much in Chicago wohlbefannt.

Beute auflefen würben.

Mus Seattle, Wafh., tommt bie Nachricht, baß bort ein gewiffergarry Monroe, alias "Frenchy" Nicholas, ein auch hier in Chicago wohlbefannter Gauner, megen Diamantenbiebftahls in Saft genommen worben ift. Rach ben Ungaben ber hiefigen Geheimpoli= gei hat Munroe bereits mehrere Straf= termine im Buchthaufe gu Joliet abgebüft. Gegen Enbe bes Jahres 1894 wurde er in Chicago unter ber Unflage berhaftet, aus ber Wohnung bon R. S. Checry, Mr. 204 Dafland Boulevarb, eine Angahl werthvoller Diamanten entwenbet gu haben. Er entging bamals aus irgend einem Grunde feiner Beftrafung und ber= fcwand alsbann auf Rimmerwieber= feben. In Seattle foll "Frenchy" gu= fammen mit zwei Belfershelfern in ei= nen Jumelenlaben eingebrochen fein, Gelbichrant gefprengt Den Schmudfachen im Werthe von \$10,000 erbeutet haben.

## Bu ftarte Dofie.

Un ben Wirfungen einer gu ftarten Dofis Morphium, bie er genommen hatte, um fich Linberung neuralaifcher Schmergen und Schlaf gu berichaffen, ift borlette Racht in feiner Bohnung, Mr. 601 La Galle Abe., ber Reniner Jofeph Mehler geftorben. Berr Met= ler war 59 Jahre alt und feit langer Beit in Chicago anfaffig. Er ift Mitglied ber Grand Urmy gemefen und war bis bor wenigen Jahren Chef ber Zabatsfirma Megler & Rothichilb.

## Todt aufgefunden.

Der 35 Jahre alte Charles M. Batfins, ein Ungestellter ber Umerican Erpreß Company, murbe geftern Mbenb in bem Befchäftsgebaube ber befagten Befellichaft entfeelt aufgefunben. Gin Schlaganfall wirb als Tobesurfache angenommen. Batfins binterläßt eine Bittme und brei Rinber, bie in De Bere, Wis., wohnen. Die Leiche ift vorläufig in Rolftons Morgue, Rr. 22 Abams Strafe, aufgebahrt wor

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus- und Ruchenmabchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbichaft wünscht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Un jeige in ber "Abendpoft".

#### Geftrige Braude.

Eine verheerenbe Feuersbrunft milthete geftern Rachmittag an ber Ede bon Midgefand Abe. und Brbing Bart Boulebard, mofelbfi eine große amei= ftodige Scheune und ein baran ftoken= bes Eishaus, Gigenthum von henry 3. Rolze, in Schutt und Afche verwan= belt wurden. Die Flammen maren in einem fleinen neben ber Scheune gelegenen Schuppen gum Musbruch ge= tommen und hatten fich von bort aus. burch ben giemlich heftig webenben Wind angefacht, mit rafenber Schnelligfeit bem erft bor Rurgem errichteten Gishaufe und bem angrengenben Stalle mitgetheilt. Un eine Rettung ber gefährbeten Gebäube mar unter biefen Umftanben nicht gu benten, obwohl bie Feuerwehr mit gewohnfer Bunttlichfeit gur Stelle war und ibr Möglichftes that, um bas rafende Gle= ment unter Kontrolle qu befommen. Gin Pferd, Wagen, Schlitten und etwa acht Tonnen Seu, welche fich in ber Scheune befanden, wurden ebenfalls ein Raub ber Flammen. Der ange= richtete Gefammtichaben, bem feine Berficherung gegenüberfteht, burfte fich auf nabezu \$3000 belaufen. Die Ent= ftehungsurfache bes Branbes hat bisber nicht mit Sicherheit ermittelt mer= ben fonnen.

In bem bon Stephan Spagat unb Familie bewohnten Saufe Do. 4808 Throop Str., entftand geftern, gegen 10 Uhr Abends, aus unbefannter Ur= fache ein Feuer, burch bas ein Schaben bon mehr als \$500 angerichtet wurbe. Die Flammen fprangen auch auf bie beiben nachbarbaufer Do. 4808 und Do. 4810 Throop Strafe binüber und beschädigten dieselben um etwa je \$50. Der Berluft ift burch Berficherung bollständig gebeckt.

Rurg nach Mittag tam geftern in ber Wohnung von Jacob Luftacs, im zweiten Stodwert bes Saufes Ro. 521 S. Jefferfon Strafe, ein Feuer gum Musbruch, burch bas ein Schaben pon etwa \$250 angerichtet murbe.

#### Rüdfichteloje Radlet.

George Sull und G. M. Bod, Beibe bon Rr. 6505 Woodlawn Abe. wohn= haft, rabelten geftern ber Tanbem burch bie 2B. Late Str. Un ber Rreugung ber 3. Abenue rannten fie bie biabrige Maggie Marran über ben Saufen. Sull und Bod wollten fich barauf jeber Berantwortlichteit burch bie Flucht entziehen, murben aber eingeholt und verhaftet. Die Berletungen ber flei= nen Marran find fehr fchwerer Urt.

## Aury und Reu.

\* Um Donnerftag wirb in ben Räumlichteiten bes Bunbesgerichtes bie Rommiffion für Regelung bes givt= schenstaatlichen Sandelsvertehrs zu einer mehrtägigen Sigung gufam= mentreten.

\* Die hiefige Turner=Rrantentaffe bat burch Urabftimmung ibrer Ditglieber befchloffen, bie in Rrantheits= fällen zu gewährende Unterftütung bon \$10 auf \$8 per Boche herunter= gufegen.

\*In ihrer Wohnung, Nr. 517 Root Strafe, ift Frau Margaret Sagelton ben Brandwunden erlegen, welme fie hatte. Der Cor onerwurde benach=

\* Rach ber Strafanftalt in Bontiac, aus ber er probemeife entlaffen worben ift, wird ein junger Menfch Ramens &. G. Scott gurudgebracht werben. Derfelbe hat als Zimmertell= ner im Balmer Soufe einen Gaft um \$10 bestohlen.

\* Schwere Berletungen erlitt lette Racht ein gemiffer 3. B. Farrell, in= bem er nahe ber 46. Str. bon einem Baggon ber Salfteb Str. eleftrifchen Bahn herabfiel. Er ift nach feiner Bohnung, Rr. 646 Gordon Str., gechafft worben.

\* Bill McDonald, ein im Renfaft Sotel wohnender Angestellter bon bibbarb, Spencer, Bartlett & Co., hat fich am Camftag mehrereRippenbruche qu= gezogen, indem er auf feinem Fahrrab an ber Cottage Grove Ave., nahe 52. Str., in heftige Berührung mit einem Fuhrwert ber Singer'ichen nab= mafchinenfabrit tam.

\* Der Sjährige Thomas Rune bon No. 24 Solon Blace fiel geftern burch eine gu Reparaturgmeden hergestellte Deffnung in ber Plantenbertleibung bes Centre Abe. Biabutts auf Die 20 Fuß tief unter bemfelben befindlichen Geleife ber C., B. & Q. Bahn berab und erlitt bei bem Sturg fcmere, vielleicht töbtliche Berletungen.

\* Bu Evanfton hat fich in borlegter Racht ber 22jahrige Dean Gilmore aus Milmautee im Saufe feines Dheims 3. S. Sholes, Rr. 1402 Chi= cago Mbe., burch Ginathmung bon Leuchtgas bergiftet. Der junge Mann batte feit Monaten pergebens nach Be= chäftigung gesucht und war über bie Erfolglofigfeit feiner Bemühungen in Bergweiflung gerathen.

## Zodes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, daß unfere liebe Tochter Selene im Alter bon 2 Jahren und 9 Monaten Sonnag mm 3/4 Uhr blöglich geftor-ben ift. Die Geerbiagung findet Bienfag, ben 21., 1 Uhr. bom Trauerbaufe, 728 W. Superior Str., nach Balbheim ftatt. Um ftilles Beileib bittet bie tiefbetrübte Familie.

Frin Riebe und Frau und Gefdwifter 2B. Grobbeder, Großeltern.

## Zodes-Mingeige.

Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß mein geliebter Gatte und unfer Bater August Gester am 19. Sehtember, Worgens 6 Abr, im Alter von 37 Jahren und 1 Wonnt dem Herrn einfoliefen ist. Be-erbigung findet am Dientiag, den 21. September vom Trauerhauft, 204 W. huron Etr., um 1 Uhr nach Waldheim flatt.

Louife Better, Sattin, nebft Rindern und Bermanbien.

## Zodes-Mugeige.

nden und Befannten die traurige Kachricht, daß liebter Sohn Sennth Ctadelimann in Altre Jadren nach gisperem Leiden lande entiglagen eerdigung findet katt am Dienska, den 21. der, Nachmittags 2 Uhr, vom Trauerthonis, State Str., nach Wunders Sirchhof. Die den Kitzeria den

#### Todes:Mugeige.

Freunden und Bekannten die traurige Rachricht, bat unfere geliebte Mutter und Schwiegermutter Louite Juniere geliebte Mutter und Schwiegermutter Louite Bent und langem ichweren Beiden am Samitag, den 18. September, fanit im herr enrichteten in. Beer bigung am Dienkag, den E. September, dom Trauerbaule, 31 Reith Str., aus nach den Concotta Frieddock. Um ftilles Beileid bitten die trauernden Gunterbieden.

Ring Adelmann, Minnie Comidt, Allert Dolz, Amber. Join Adelmann, Emil Schmidt, Schwegerfolne, Minna Doly, Copriegertochter.

#### Todes-Mujeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht das mein geliebter Gatte und Bater John Wiffe im Alfter don 33 Jahren. Il Monaten und 23 Tagen am 18. Terbender: Morgens 7 libr. nach fangem keiden ietze im Horrn entschafen in. Die Beerdigung finder faut am Tienftag, den 21. Seitember: Mittags 12 Uhr. dom Trauerhmie. 1011 21. Place, nach Konforden. Um fille Theilnahme dirten die trauernden hinterdiebenen Friederifte Wiffe. Guttin.
Ida, Prieda und Kuna Wille, Kinder.

#### Todes:Angeige.

MImira Forum 264, Q. I. B. C. Allen Mitgliebern sur Nachricht, daß unfer Ramerab Emil Unterloff im Alter von 47 Jahren am Samftag, ben 18, ds. Mts. plöglich geftorben ift. Die Veerdigung findet fatt am Dienftag Vormittag 91/2 Uhr vom Trauerhaufe. 1572 Armitage Ave,

#### Todes:Anjeige.

Gegenfeitiger Unterftutunge:Berein. Die Mitglieber werben bierdurch benachrichtigt, baß John Bille von ber 21. Settion gestern gestorben ift. Die Beerbigung findet Dienlag, ben 21. September, Aachmittags 12 Uhr, bom Sterbebause, Ro. 1011 21. Place, statt.

#### Jojeph Sieben, Gefretar.

Dantfagung. Allen Bermandten und Freunden, die an der Beerdi-gung uteiner Fran theilnabmen, jowie für die Blumen-pende fpreche ich hiermit meinen innigsten Dank aus.

Bilhelm Bad, 3r., 2228 91. Weftern Mbe.



## A. KIRCHER,

Leichenbestatter, 695 N. Halsted Str. Telephon North 687.

Grira-Rabatt von 10 Prozent an Zärgen und Gastets. 18iphu Rutiden nach Graceland und eungen nach Graceland und \$3 Rofebill und Baldheim .....

## Crosses Preiskegeln,

veranstaltet von der Garngart Liedertafel, von Donnerstag, ben 23. September bis Dienstag, ben 28. September bis 12 Uhr. Sonntag von 2 Uhr Nachmittags bis 12 Uhr Abends, auf ber Bider Part Halle Regelbahn, 501—507 Weft Rorth Ave. Wertvolle Preise. Herzu ladet freundlicht ein Das Komite.

... Die ...

#### deutsch-amer. Universität Chicago, 311.,

eröffnet ihre Rurfe am 5. Oftober die. fes Nabres mit vollftanbigen Dhilo. fophifden unb mediginifden Fa-

fultaten, an benen hervorragenbe Rraf= te bes In= und Auslandes thatig finb. Die Univerfitat ift mit hofpitalern, Ent= binbungsanftalt, Gebammen- und Rran-fenpflegeschule verbunden. Die Graduir-ten biefer Schulen werben gefehlich anerfannt werben. Um nabere Austunft wende man fich fchriftlich ober mundlich

Rektorat der Universität, 717 W. 13. STR.,

Et. Johne Militar: Mfabemie von Delatiele (das ameritantiele Augud) bereitet für Colleges und dal Geichäft vor. Diplom sicher Einstritt in die delen ilniverfichten. Ravallerie, Interier und Artikerteigersiten unter Aufschaft von Ber. Staaten-Cftizieren, welche von der Argindt von Ber. Staaten-Cftizieren, welche von der Argindt von Bertannst murben. Der nen Teruin beginnt am 16. September. Kräftbent Suurde volle mit Aubitorium fluuer in treifen iein nou 28 August die von 1. Anneg zu treifen fein vom 28. August die jum 1k. Sept. Sprechjunden v. 9.30 Worgens die I ibr Kachm, und von 3 Uhr Nachm, die 6 Uhr Abends, Wegen Rataloge ichreibt an Sidney T. Smythe, Bh. D., Präj., Delafieid, Wanfejda Co., Wis. 30alm

## ABS Mals und hopfen vom besten und die Meisterigat bed Lier-brauere baben sich vereinigt in der Erzeugung von Pabil's Select. Liefes Bere ist bell wie das invor-tiete Allener, ist ihm aber an Site bereten.

279 & 281 W. Madison St. Mobel, Teppide, Defen und Saushaltungs gegenftande ju den billigften Baar-Profie auf grechtt. 25 Angabing und 21 per Woche, taufen 250 merth Boaren. Reine Strafoften für Ausfindund ber Bapiere.

## 1897 Sarttohlen.

Unfere Saritohlen find fammilich neu, frisch gegraben, vorzäglich, tein und frei von Schiefer. Wir verkaufen nur Coge Bros. & Co.'s Crof. Eretet, Lehigh harte "White Afhr. Sohlen (garantiet ohne Schlaten)—werth 10 Propent mehr als

N. B.—Unter Ablieferungs-Shftem in Saden, Rob-ten in Reffern abzniefern, erhart Sach aften Schmus und Unannehmlichfeiten, wir beichüben Enre Trob-toirs wit Candas u. f. w., und verlangen dach nur 25c bie Konne.

Bunge Bros., Lake & Paulina Str.



## Bett Federn.

Chas. Emmerich & Co. 167 und 169 FIFTH AVE. Beim Gintauf von Febern außerhalb unferes Sanfel betten wir auf die Marte C. E. & Co. zu achten, welche die bon und tommenden Sädchen tragen.

## Die billigen Wastagescheine

bon-und Deutschland. Grbidaften ichnell und billig follettirt. Betofen bungen nach allen Benbern frei in's hauft. Bedfel, Reifepaffe, bei J. WM. ESCHENBURC, Nr. 165 Bandolph Str., Retropolitan Block (155 Southern offen 10—12 Mpc. 14ag, abs. 6ad THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

#### Bergungungswegweifer.

Columbia.—Jad and the Pean Stalt.
Grand Opera Douje.—Oils Slinner in "Brince Andolph."
Roolen S.—Under the Red Robe.
Reviders.—An Brijd Gentleman.
Lincoln.—Ole Olion.
Chiller. Hort Frappe.
Albambra.—Ibe Land of the Living.
Albambra.—Ibe Land of the Living.
Ribambra.—Bu Livi..—Under the Tome.
Chicago Opera House.—Baudeville.
Majonic Temple Noof Garben.—Baudeville.

Bandeville. Great Rorthern Roof Garden. -

## Anzeigen-Annahmeftellen.

Un ben nachfolgenben Stellen werden fleine Unzeigen für bie "Abenbpoft" gu benfelben Breifen entgegen. genommen, wie in der Saupt-Office bes Blattes. Wenn brefelben bis 11 Uhr Bormittags aufgegeben werben, ericeinen fie noch an bem namlichen Tage. Die Unnahmeftellen find über die gange Stadt bin fo bertheilt, bag minbeftens eine bon Jebermann leicht gu er-

G. Bobel, Apothefer, 506 Wells Str., Gde Schiffer.

B. G. Stolze, Apotheter, Center Str. und Orchard und Clart und Addijon Str. 6. 8. Claft, Apotheter, 891 Salfteb Str., nabe

F. C. Mhiborn, Apothefer, Gde Wells u. Dibi-

Garl Beder, Apothefer, 91 Bisconfin Str., Ede Gco. Roeller & Co., Abohefer, 445 Morth Abe.

Genry Goet, Apothefer, Clart Gtr. u. Horth Abe. Dr. B. Centare, Apothefer, Ede Wells u. Ohio Gtr. G. G. Mrzemineti, Apotheter, Galfteb Gtr. unb

6. F. Mrueger, Apothefer, Ede Cipbourn und Guls 2. Geifpit, 757 9. Salfted Str.

M. Dt. Beis, 311 & Rorth Abe. Derman Gry, Apothefer, Centre und Barrabee Str. und North Abe. und Barrabee Str.

John Boigt & Co., Apothefer, Biffell und Centre

Mobert Bogelfang, Apothefer, Fremont u. Gla :

und Rufferton und Lincoln Mbe. John &. Sottinger, Apothefer, 224 Lincoln Abe. 6. Rehner, Apothefer, 557 Sebawid Str. 23m. Feller & Co., 586 R. Glart Str. 6. Liebrecht, Cheffielb und Cipbourn Abe. 28m. Chuite, Apothefer, 766 Cipbourn Mbe. Beo. Roehne, Apothefer, 122 Ceminary Abe. 6. Q. Subta, Apothefer. 270 Clybourn Abe.

Bate Biem: Geo. Suber, Apothefer, 1358 Diverjey Str., Gde

S. Dobt. 859 Lincoln Abe. Chas. Sirid, Apothefer, 303 Belmont Abe. R. 2. Brown, Apothefer. 1985 9L Afhland Abe. Dag Couls, Apotheter, Lincoln und Seminary M. Gorges, 701 Beimont Mbc.

21. 2. Coppad, Apotheter, Lincoln und School Str. Bictor Gremer, Apotheter, Ede Ravenswood und B. Sellmuth, Apothefer, 1299 Lincoln Abe. 6. Meimer, Apothefer, 702 Bincoln Moe 23. Aramer, Apothefer, 1659 Lincoln Abe.

4. Bengli, Clarf und Belmont Abe. Latterner Drug Co., 813 Lincoln Abe. A. D. Emmidt, Apotheter, Roscoe und Roben Str. 3. Berger, Apothefer, Couthport Abe. und

G. M. Bemte, Apothefer, 670 Racine Mpe.

#### 2Beftfette: 3. Lichtenberger, Apotheter, 833 Milmautee

Mbe., Ede Divifion Str. B. Babra, 620 Center Abe., Ede 19. Gtr. Denry Schroder, Apotheter, 467 Milmaufee Abe.,

Ctto G. Saller, Apotheter, Gde Milmautee und Cito 3. Sartwig, Apotheter, 1570 Milmaufee Abe.,

Blubolph Stangohr, Apotheter, 841 29. Divifion Etr., Ede Wafhtenam Abe. Stubenrauch & Truener, Apotheler, 477 2B. Di-

M. Rafgiger, Apothefer. Gde 28. Dibifion und G. Behrens, Apothefer, 800 und 802 S. Dalfteb Max Deibenreich, Apotheter, 890 20. 21. Str., Ede

Ignat Ouda, Apotheter, 631 Centre Abe., Gde 19. Strage. 3. R. Bahlteich, Apotheter, Milmautee u. Center

3. S. Keloweth, Milmaufee Ave. u. Roble Str. und 570 Blue Island Ave. 6. 3. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue Island Ave.

und 1557 2B. Sarrifon Str.

3. C. Bint, Apotheter, 21. und Baulina Str. B. Brede, Apotheter, 363 W. Chicago Ave., Gde

C. F. Glouer, Apotheter. 1061-1063 Milmautee A ve 2. Rühlhan, Apotheter, Rorth und Weftern Abe. M. C. Freund, Abotheter, Armitage u. Redgie Abe. DR. Get, Apotheter, Ede Abams und Gangamon Str.

Gifder, Lincoln und Divifion.

F. Comeling & Co., Apothete, 952 Milmaufee

D. G. Dregel, Apotheter, Weftern Mbe. und Gar-rifon Str.

A. G. Wrill, Apotheter, 949 W. 21. Str. M. Hanfen, Apotheter, 1720 W. Chicago Ave. Shas. Hirhter, Apotheter, 223 W. Chicago Ave. Chas. A. Ladwig, Apotheter, 223 W. Hillerton Ave. Sco. Joeller, Apotheter, Chicago u. Alpland Ave. Mag Runge, Apotheter, 1369 W. Korth Ave. Dermann Click, Apotheter, 760 Millinauter Ave. Schaper, Apothefer, 1190 Armitage Abe.

Chas. Matfon, 1107 28. Chicage Abe. C. 29. Grafin, Apotheter, Palfteb und 12. Str. Behrens & Swatol, Apotheter, 12. und Laffin Str. Dominid Cehmers, Apotheter, 282—284 Milwauter

Rational Pharmach, Apothete, Rorth Abe. unt M. D. Rremer, Apothefer, 381 Grand Ave., Ed

Blon's Apothete, Afhland Ave. und Gmilh Str. Graefile & Rochler, Apotheter, 748 2B. Chicage Theo. D. Dewitz, Apothefer, 2408 Milwaufes Abe. Pritz Mener, Apothefer, 1704 W. North Abe. Staiger & Feinberg, Apothefer, 14. 11. Centre Abe. D. Cache, Apothefer, 599 Bb. Laplor Str., Eck. Landin.

Reats' Pharmach, 1488 Milwautee Abe. Chris. D. Ded, Apothefer, 239 M. Divifion Str., Ede Paulina.

Wells Pharmacy, 400 N. Afhland Ave.

Dito Colgan, Apothefer, Gde 22. Str. unb Archer Abe. 6. Kampman, Apotheter, Sde 35. und Paulina Str. 20. R. Forfrith, Apotheter, 3100 State Str. 3. R. Forbrich, Apotheter, 639 31. Str. 2. R. Sibben, Apotheter, 420 28. Str. Rubolph B. Braun, Apotheter, 3100 Mentworth Ave. Sde 31. Str.

B. Bienede, Apotheter, Gde Wentworth Abe. unb

B. Masquelet, Mpothefer, Norboft-Gde 35. und Louis Jungt, Apotheter, 5100 Afhlanb Mbe. 6. E. Brebfler, Abotheter, 2614 Cottage Grove

El. P. Mitter, Apothefer, 44. und Salfted Six. 3, R. Parnsworth & Co., Apothefer, 42. und Weutworth Abe.

B. I. Abams, 5400 S. Salfteb Str.
Geo. Reng & bo., Apotheter. 2901 Wallace Str.
Ballace St. Sharmach, 32 und Wallace Str.
Chas. Gunrabi, Apotheter, 3815 Archer Ave.
G. Grund, Apotheter, Get 35. Str. und Archer Ave.
Geo. Barwig, Apotheter, 37. und Salfteb Str.
C. Juraws fin, Apotheter, 48. und Noomis Str.
Freeh. Renkerf, 38. und Salfteb Str.

S. Jueubert, Abothefer, al. und Glate Str.
Scott & Jung?, Abothefer, 47. und Glate Str.
Dr. Steuemagel, Apothefer, 31. und Deering Str.
M. Buffe, 3001 Archer Ave.
O. Kong, Apothefer, 31. Str. und Portland Ave.
Corrow & Berniopf, Apothefer, 5012 Cottage
Arghe Ave.

#### Der Grundeigenthumemartt.

Die folgenden Grundeigenthums = Uebertragungen i ber Bobe bon \$1000 und Dariber murben amtlich tingetragen: Langier Abe., 158 Fuß nördl. von 65. Str., 25× 129, J. L. Schwart an G. M. Simter, \$5,000. Lincoln Ave., 96 Fuß nördl. von North Ave., 24× 125, C. Behnfe an O. B. Reatley, 86,000. Dasielbe Grundstid, D. B. Reatley an S. Behnfe,

125, C. Behnfe an O. W. Reatien, \$6,000.

Dasselbe Goundfild, D. W. Reatien, \$6,000.

Asselbe Goundfild, D. W. Reatien an O. Behnfe, \$6,000.

Asselbe Goundfild, D. W. Reatien an O. Behnfe, \$6,000.

Residen Ave., Arboh-Ede Cornelia Ave., 664×

123, S. S. J. Janffen an M. Roie, \$6,000.

Irbina Ave., 125 Fuß jüdl. von Gernelia Ave., 25×

124, E. H. Sill an S. W. Barclay, \$1,500.

Merdeen Str., Vorvoh-Ede 58. Str., 48×124, E. Gingoif an M. Felduct. \$1,800.

Mingoif an M. Felduct. \$1,800.

Mingoif an M. Groß, \$2,500.

D. Str., 141 Fuß jüll, von Lincentes Ave., 25×

125, berjelbe an denjelven, \$2,400.

Badajh Ave., 100 Fuß nördt, von Edenbach, \$2,000.

Badajh Ave., 100 Fuß nördt, von Lavondale Ave., 25×

133, W. L. Dodge an E. G. Prodmorton, \$2,000.

Zoforado Ave., 75 Fuß nordöft, von Lavondale Ave., 25×

136, E. L. Dodge an G. G. Prodmorton, \$2,000.

Zofina Br., 241 Fuß jüdl, von Gr. Str., 25×

124, G. G. Deba an J. W. Nobonco, \$3,000.

Larin Str., 241 Fuß jüdl, von Gr. Str., 25×

124, G. G. Deba an J. W. Mohonco, \$3,000.

Lorood Str., 150 Fuß jüdl, von G. Str., 25×

124, G. G. Deba an J. W. Mohonco, \$3,000.

Lorood Str., 150 Fuß jüdl, von G. Str., 25×

124, G. G. Deba an J. W. Mohonco, \$3,000.

Lorood Str., 150 Fuß jüdl, von G. Str., 25×

124, G. G. Deba an J. Str., 25×

125, F. Swidersti an UR. Svidersti, \$1,000.

Redjie Ave., 116 Fuß nördl, von W. 24. Str., 25×

125, M. Remec an J. Kotar, \$5,000.

Lerington Etc., 154 Fuß nördl, von W. 24. Str., 25×

125, M. Remec an J. Kotar, \$5,000.

Lerington Etc., 154 Fuß nördl, von Wardel, \$2,500.

Laiman Ave., 232 Fuß nördl, von Avendolf Bousievard, 34,000.

Lerington Etc., 167 Fuß nördl, von Avendolf Bousievard, 34,000.

Lerington Etc., 167 Fuß nördl, von Avendolf Bousievard, 34,000.

Lerington Etc., 167 Fuß nördl, von Avendolf Bousievard, 34,000.

Lerington Etc., 167 Fuß nördl, von Kotie Str., 25×

125, M. Bance an J. Kotar, \$5,000.

Laiman Ave., 232 Fuß nördl, von Avendolf Bousievard, 34,000.

Lerington Etc., 167 Fuß nördl, von Kotie Str., 25×

125, B. Walinousti an B. Wa

200.
Quicten Ave., 115 Fuß jubl. von Harrison Str., 25×125. 3. 3. Spillane an A. C. Farrell, \$5,750. Avenue K, 300 Fuß jubl. von 97. Str., 25×1204, C. Tromtey an E. McGraney, \$1,200. Saginato Ave., 297 Fuß nörbi. von 77. Str., 50×107. U. F. Durton, \$6,000.
Dasjelbe Grundflud, R. T. Thornton, \$6,000.

Kimbart Ave., 266 Fuß sind, von Gd. Str., 25 Fuß durch zur Alley, E. Juders an A. M. Johnson, \$2,400. Str., 175 Fuß nördl. von 60. Str., 25×124, S. S. Keeneh an J. Lind, \$2,200. Veoria Str., 25 Fuß yördl. von 61. Str., 25×125, A. J. Bightman an R. Dumbhy, \$3,000.

50. Str., 125 Fuß yördl. von Cl. Str., 25×124, S. S. L. J. Bightman an R. Dumbhy, \$3,000.

50. Str., 125 Fuß yörl. von Claticy Ave., 25×124, S. Grown an R. Dumbhy, \$3,000.

40. Grown an R. Dumbhy, \$3,000.

40. Grown an R. Dumbhy, \$3,000.

50. Str., 125 Fuß yörl. von Clerado Ave., 25×124, S. Groß Lagrent an S. E. Degter, \$3,250.

Croß Letract. 14 Fuß nördl. von Clerado Ave., 24×78, S. Groß Letract an S. E. Groß, \$3,500.

24×78, S. G. Groß an S. E. Groß, \$3,500.

24×78, S. G. Groß an S. E. Groß, \$3,500.

Setington Str., 405 Fuß dill. von Springfield Vec., 25×124, J. Killen an G. E. Cocio, \$1,250.

Nonicos Str., 405 Guß viß viß. von Springfield Vec., 25×128, B. Chad an W. L. Lain, \$7,000.

Obio Str., 485 Guß well. von Genter Wec., 24×100, G. S. Kraoli an S. W. Thompion, \$2,000.

Cornell Str., 271 Fuß dill. von Alliand Ave., 25×128, B. Chad an W. Riemann, \$2,400.

Gongreß Str., 3wijden St. Conis und Gentral Art Nec., 25×25, B. E. Stammour an W. F. Ramer, \$7,500.

California Ave., 50 Fuß jübl. von Wahnun Str., 25×125, B. W. Averdanif an M. Erad, \$5,000.

Zalman Voc., 150 Fuß jübl. von Wahnun Str., 25×125, B. Eaffern an R. Vanglin, \$2,300.

Sedyold Str., 26 Fuß Well. von Windellt Ave., 25×125, W. Ead an J. W. Kordanift, \$7,000.

Sedyold Str., 26 Fuß Well. von Windellt Ave., 25×125, W. alanett We., 25 Wells, W. J. S. Hard Art R. Langlin, \$2,300.

Sedyold Str., 26 Fuß Well. von Windellt Ave., 25×125, Ralanett We., 150 Fuß Jübl. von Ocethe Str., 28×150, M. in C. an M. M. Gelers, \$2,000.

Division Str., 26 Fuß Well. von Windellt Ave., 25×125, Calunet Ave., Ewdbucht-Ge G. Str., 147½ ×125; Vafanette Ave., 150 Fuß Jübl. von Ovethe Str., 25×125, Salmatet Ave., 150 Fuß Jübl. von Ovethe Str., 25×125, Salmatet Ave., 25 Addente Ave., 250 Fuß Jübl. von Ovethe Str., 25×1

socath, \$6,000. Sibnbest-Side Sarbing Ave., 20×75, F. C. Apres an E. J. Niggott. \$3,000. Soman Ave., 359 Fuß nöröl. von 79. Str., 48×124, and andere Grunoftide, J. W. Cooper an S. Ars

und andere Grundfilde, J. W. Cooper an S. Arnerd, \$2,500.
Cyden Ave., 49 Fuk westl. von Rodwell Str.,
74×(1304). M. Auettner an J. Wells, \$7,500.
115. Place, 100 Just östl. von Prairie Ave., 25×
201, A. W. Ariegea an C. Whiczonh, \$1,200.
Midigan Ave., 195 Just pördt. von Ilt. Place, 37‡
×(130, G. R. Tillon an F. W. Merchaut, \$1,800.
May Str., 191 Fuk sidd, von I. Str., 25×(214).
C. Rohs an A. Tronner, \$1,200.
49. Place, 100 Fuk westl. von Throop Str., 25×
124, R. Meier an A. Trosta, \$1,000.
Ciaremont Ave., 200 Fuk sidd, von Evode Str.,
25×(24). C. A. Sathern an K. Rrugee, \$1,900.
Winnena Str., 501 Fuk östl. von Southport Ave.,
35×(130, C. Hanrahan an A. Linde, \$1,400.

#### Bau-Grlaubnikicheine wurden ausgeftellt an:

C. Schoenfelbt, Iftod. Frame Store und Bobnhaus, 397 Southport Ave., \$1,200. Joieph Jues, 2flod, und Bajement Brid Flats, 2918 Enerald Ave., \$3,500. A. Bartufet, 2flod, und Bajement Brid Anbau, 784 drite, \$2,500. St., \$2,500. Sunn, Iftod. Frame Cottage, 2180 28. 24. Str.,

Nagult Cronauft, 1ftöd. und Basement Brid Cottage, 1297 B. 18. Str., \$1,300.
30bn Anderson. 3ftöd. und Basement Brid Flats, 505 Crpftal Str., \$4,500.
(. Milibrat, 2ftöd. und Basement Brid Store und Flats, Rosciusto Str., \$2,500.
30bn Lichy, 3ftöd. und Basement Brid Flats, 881
N. Ardyst Ave., \$3,600.

## Schnelle Reform für torperliche Hebel.

Schnelle Reform für törperliche Nebel.

Die schnelle Reform ber bekannten förperlichen Nebel, wie geschwächte Berbanung, unvolltändige Minitterung, Univädigleit ber Leber, Rieren und Blase, wie auch ber nervösen Somptome, welche diese törperlichen Geimsüdungen gewöhrlich begleisten, wird unweigerlich bewirft durch hoftetters Maggenbitters. Herborrogende Arzite baben es appropirt, die chemisch August bat es als rein und unsichablich befaunden. Fradrung ieder, das ein und unschallich ben widerführt, die ein die kenne datentbautigereien vorzugieden. Der beispiels dem Nachtvage nach bem Bitters den Maine bis zum fillen Welfwere nach zu schlieben, den kenntale und ben vieltes den Androge nach ben Bitters den Nachtvage nach dem Britweien und und eine Rachtvage nach ben Bilden, ans Megito, aus den grieflanischen Nachtvage zu wildlichen, weit die Ration biese Borzüge zu willen Rachtvage itets zu, auch aus Ern eiten die nich und Sibannerifa, ans Megito, aus den grieflanischen Nachtweien Kantonien mehren sich die Bestellungen von Lag zu Lag. Aurzum, überall auf der ziviliürten Erde is das Aurzum, überall auf der ziviliürten Erde is das Aurzum, überall auf der ziviliürten Erde is das Kliefe zu Erdstrung vordandener und Wiesbergewinnung verlorener Kraft besannt, ben in der Gleichmäßigsteit aller Borzüge eines Stimulanzmitzteis kein anderes gleichsomnt.

## Marttbericht.

Chicago, ben 18. September 1897
Dreife gelten nur ffir ben Grobbanet,

m fl e.
Robi, 65—75e per Korb.
Sellerie, 35—40e per Rifte.
Salat, biefiger, 25e per Juber.
Joiebelm, 81.00—81.25 per Hob.
Ruben, rothe, 40—45e per Hob.
Ruben, rothe, 40—45e per Hob.
Rubiesdien, 90—81.00 per Hunbert.
Plumenfehl, 50—60e per Bukend.
Rartoffein, 65—51.00 per Hunbet.
Webreiben, 75e—\$1.00 per Bubend.
Robiern, 50—70e per Hob.
Jointoffen, 50—60e per Bab.
Tomators, 75e per Kinbel.
Spine, 50—60e per Roth.
Geinna, 50—60e per Roth.
Geinne, 50—60e per Roth.
Rubierd, fenneffe, \$1.00—\$1.25 p. Like, Rubierd, fonneffe, \$1.00—\$1.25 p. Like,

Robirabi, tor per Cunn.
Beben be & Geflinges.
Dubner, 7ge ber Bfund.
Trutbibner, 9-loc per Bfund.
Gruten, 7c per Bfund.

Baffnuffe, Sc per Pfund.

Befte Rahmbutter, 18e per Bfund.

Grifche Gier, 13ge per Bfunb. Schmalg, \$3.41-\$4.82 per 100 Bfunb

u grivies. Befte Stiere b. 1300—1700 Bf., \$4.83—\$5.40. Rübe, bon 400—800 Bfund, \$3.65—\$4.39. Rüber, bon 100—400 Bfund, \$3.40—\$5.75. Schrie, \$3.55—\$4.25.

Bradte. 1 & r e.

Quanaen, 90c—\$1.09 per Bund
Apfelfinen, \$2.50—\$2.70 per Rifte.
Ananas, \$4.00—\$4.50 per Rifte.
Ananas, \$4.00—\$4.50 per Rifte.
Birnen, \$1.50—\$2.00 per Faß.
Qittonen, \$3.00—\$4.40 per Rifte.
Pitrifiche. 40—50c per Rifte.
Pitrifiche. 40—50c per Rifte.
Rightenmen, 75c—\$1.00 per Rifte.
Maffermelonen, \$15.00—\$25.00 per Qunbert.

Commer. Beigen. September 924c; Dezember 924c.

188 in ter - 188 et 3 e n.

Rr. 2, hart, 894c; Rr. 2, roth, 913-934c.

Rr. 3, roth, 90-92c.

Rr. 2, gelb, 271-28ic. Rogen. Rr. 2, 46-47fc.

Safer. 29. 2, meiß, 214-314c; Rr. 3, meiß, 19-194c.

#### Beirathe-Ligenfen.

Die folgenben Geiraths Rigenfen murben in ber Diffre bes Countpelerts ausgestellt: Tie solgenben Heicaths-Ligensen wurden in der Ofsire des Countyclerts ausgestellt:
Richolas Richeali, Amelia Grav, 26, 27.
Douwe de Groot, Ella Maat, 29, 26.
Seaton X. Ketlin, Amulia Grav, 24, 22.
Lownas J. Movat, X. Heien Popte, 40, 33.
James Smijet, Johnus Barberg, 24, 29.
Emil Kunerte, Margareth Krull, 24, 19.
Benjamin Ettelsohn, Julie Sandeth, 49, 27.
godann Aufer, Antonia Lenbarth, 43, 36.
John Bve, Ludia Honia Lenbarth, 43, 36.
John Bve, Ludia Honia Lenbarth, 43, 36.
John Bve, Ludia Honia Lenbarth, 43, 36.
John Bre, Ludia Karlin Lander, 29, 37.
Martin Anti, Aron Anderfenn, 29, 19.
F. Leone Slaughter, Minuic Hegland, 25, 23.
William Goldosh, Tillie Keters, 23, 22.
J. Wichtent Maynerd, Martha Grannowsta, 23, 19.
Salomon Red, Martha Chang, 38, 50.
Billiam Heimann, Frieda Pasiotte, 35, 34.
Gustave Strauk, Fria Weil, 36, 19.
Mads P. Jorgenjen, Drothea Jenjen, 23, 19.
George Lundpren, Alma Cherg, 22, 23.
Abradam Rojenberg, Sophie Bojofsti, 32, 19.
Moradam Rohnion, Angusta Levin, 48, 42.
John R. Hanien, Minuic Lock, 23, 20.
Thomas Medale, Sarah J. Curran, 33, 25.
Charles Sod, Konnie, Minuic Mouladam, 27, 20.
Gharles Boden, Beardh J. Curran, 33, 25.
Charles Soden, Carab J. Curran, 33, 25.
Charles Soden, Ventje Sarah, Raffrey, 27, 24.
Thomas Wright, Rantine A. Brabley, 66, 58.
Charles Dode, Courte Shenermann, 23, 23.
Nada F. Cichmann, Virole Bittel, 22, 20.
John Cantelboorn, Ada Sigel, 26, 22.
John R. Daniellon, Mary Varion, 45, 25.
Paail Schrift, Vanif Wolfe, 36, 22.
John R. Daniellon, Mary Varion, 45, 25.
Rail Schrift, Paniline M. Renje, 28, 24.
John G. McKicholas, Marie M. Glanca, 29, 21.
John M. Tubamel, Marv podgins, 30, 28.



Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Gin netter junger Butcher. 1536 2B. Berlangt: Gin guter Butcher, Choptenber. 787 2B. Berlangt: Ein Bader als 3. Hand. 435 B. Bels mont Ave. Nehmt Eifton Ave. Car. Berlangt: Gin guter Schneiber. John Schulg, 701

Berlangt: Metall-Spinner, große Arbeit. 39 B. BBajbington Str., Zimmer 303. Berlangt: Gin guverläffiger 2. Sand Brotbader. 10 Clybourn Ave. Berlangt: Tüchtiger Bainter. 604 Melroje Str. Berlangt: Gin Junge für Baderei, an Brot. John Staiger, 1335 B. Late Str.

Berlangt: Gin tüchtiger junger Mann als Borter. Math fein Geichaft verfteben. Guter Plag für ben richtigen Mann. Zu erfragen Lincoln Turnhalle, Dis verjet und Sheffield Ave. Berlangt: Gin ftarter Junge in Baderei. 274 R. Clart Str. Berlangt: Schneiber jum Abbügeln und Burften, und ein Unopflochmacher. 375 B. Divifion Str. Berlangt: Gin guter Baiter für fietige Arbeit. 106 G. Ranbolph Str.

Berlangt: Gin guter Farber, 636 R. Clart Str. Berlangt: Gin Junge in Der Baderei, 170 Billow Etr., Ede Sheffield Are. Berlangt: Junger Bader, der auch hausarbeit thut und Bagen treibt. 999 R. Western Abe., nahe Mils waufee Abe. waufee Abe. Berlangt: Ein lediger Souhmacher im Store. 59 G. Belmont und Caflen Abe.

Berlangt: Junge bon auftanbigen Eltern, 15 Jahre alt, im Drugftore. 136 Centre Str. Berlangt: Gin Borter im Saloon. 346 Gifth Ave. Berlangt: Gin guter Rellner im Saloon und Restaurant. 183 Madijon Str. Berlangt: Ein Mann, im Mufbroom-Baus ju icoffen. Rur einer ber felbifffindig arbeiten fann, braucht fich ju melben. Bei Schmelger, 21. Abe. Maptooob.

Berlangt: Gute Bücher-Agenten, Rachzufragen nach 4 Uhr. 191 hubson Abe. Berlangt: Dann für Rudenarbeit. Beidirrma-ichen, 10 R. halfteb Str. Berlangt: Dritte Sanb an Brot. 4308 State Str. Berlangt: Gin Mann, Pierbe ju bejorgen. 707 S. Canal Str. Berlangt: Junge, um bie Baderei zu erlernen. Ei-ner ber ichon in ber Baderei geschafft hat, wird vorgezogen. 556 Milwautee Ave.

Berlangt: Schneiber, Rode ju baiften. Guter Sohn für ben rechten Mann. 1039 Milmautee Ave. Berlangt: Gin Borbligler an Roden. 754 R. Bood Berlangt: Breffer an Roden. 127-133 Jane Str., 5. Floor.

Berlangt: Ein junger Mann' in ber Baderei gu arbeiten. 188 BB. 22. Blace, nabe Copne Abe. Berlangt: Guter Bainter. 5026 Carpenter Str. Berlangt: Gin junger Mann für gewöhnliche Arbeit in einer Apothete. 746, 91. Str. Berlangt: Ein altlicher Mann für Bferd und Bugap ju reinigen und fich jonft nühlich machen. Rleiner Lohn. Gutes heim. John heim, 748 Belsmont Ave.

Berlangt: Agenten, um ben Luftigen Bote Ralen-ber von 1898 zu vertaufen. S. Araufe, 5324 S. Afhiend Ave. Berlangt: Gin guter Baderwagentreiber für eine gute Rordieite Route. Muß Raution ftellen. Bm. Schmidt Bating Co., 75—81 Clybourn Ave. jm Berlangt: Agenten für Dengenbauer und Columbia Gnitarren und Birbern unter ben allergunftigften Bebingungen. B. M. Mai, 146 Bells Str. lollm Berlangt: 20 Farmbanbe für Illinois, gute Plage und Arbeit im Binter. 10 Gifeubabu-Arbeiter für Section Arbeit in Jona. Freie Fabrt. In Rob Ca-bor Agench, 33 Martet Str.

Berlangt: Männer und Frauen. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Gin guter Romifer und gute Sonbrette für ein feines Cafe Chantant, Abr. 28. 942 Abende poft.

Berlangt: Frauen und Madden. Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort)

Berlangt: Majdinenmadden an Sofen. Dampfe traft. 161 Gifth Abe. Berlangt: Gin Mabden bei Damenichneiberin ju betfen. 521 B. Rorth Ave., 2 Treppen.

Berlangt: 5 Sandmadden an Cuftom-Roden, 962 Berlangt: 3mei nette Rellnerinnen, Cafe Central. 469 R. Clart Str.

Berlangt: Majdinenmadden an Beften, 901 R. Beftern Ave. Berlangt: Mabchen, Anopfe an Rode ju naben. Auch Finispers. Lohn bezahlt an Anfanger. Ars beit wird ausgegeben. Grocerh, 1089 Milwautee Ave. Berlangt: Sand= und Majdinenmadden und Breffer an Roden. 10 fry Str., 3. Floor.

Berlangt: Sandmabden an Roden. 10 grh Str., 2. Floor. Berlangt: Majdinen- und handmadden an Roden. 850 R. Aibland Ave. Berlangt: Maichinenmäden an Kindermantein und Caps, Tam O'Shanters, höchte Breife und hetige Arbeit für gute Arbeiterinnen. Scheninger Kros. Mfg. Co., 270 Fifth Ave., 3. Hoor, nape Ban Buren Str.

Berlangt: Finifbers an Gojen. 657, 14. Blace. imo Berlangt: Erfahrene Majdinenmabden an Mü-ten, guter Lobn. Mabden ohne Erfabrung berlangt für hanbarbeit. D. Brusti, 502 R. Maribfielb fibe.

Berlangt: Gine geibte Buglerin finbet fofort Beichaftigung in ber Farberei von Auguft Schmarz,
188 Alinois Str. Imo
Berlangt: Rabmabden, welche bes Abends des
Buidneiben moberner Damentleiber erlernen mollen.
1887 Milmaute Abe. im
Berlangt: 2 nette faubere Refluerinnen im Rathsteller Cate, Ede Monroe und Clart Str. herm.
Duandt.

#### Todesfälle.

Rachstehend veröffentlichen wir die Lite der Deutsichen, über deren Lod dem Gefundheitsamte zwischen gestern und beute Meldung zuging:

wen getren und bette Weidung singing:
Seinry Stadelmann, 220 A. State Str., 33 J.
Louife 30-3, 31 Keith Str.
Angust Vetter, 203 W. Guron Str., 57 J.
Marguerite Voh. 23.11 A. germitage Ave., 7 J.
Wilhelm Albach, 469, 25. Str., 1 J.
Minna Kistle, 54 Haftings Str., 3 J.
Jachim Vurmeister, 13 W. 19. Str., 59 J.
Anna Tarbaillion, 760 W. Korth Ave., 19 J.
Katharina Schmidt, 237, 117, Str., 67 J.
Marie Neumann, 348, 118. Str., 25 J.
Johanna Rehff, 338 Dearborn Str., 65 J. Str., 67 3. tr., 25 3.



Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter biejer Rubrit, 1 Gent bas 2Bort.)

Sausarvett

Berlangt: Mäbchen für allgemeine Sausarbeit. Gute Behandlung. Rann zu Saufe ichiajen. 185 Evanfton Ave., nahe Wellington Ave. mbmi Berlangt: Gine beutiche Gran, um ein Bjabriges Madden zu pfiegen und aufzupaffen. Muß bochbeutig iprechen. Gine aitere Perjon vorgezogen. 8301 Super tier Ave., South Chicago. Apothete. Berlangt: Ginjaches Mabden für Sausarbeit. 1645, 63 Str.

Berlangt: Gine gute beutiche Baichfrau. 84 Cholte Berlangt: Radin \$5, zweites Madden \$4. 599 Bells Gtr.

Berlangt: 50 Mabden für Sausarbeit, \$3.50,\$4, \$5. 509 20:613 Str.

Berlangt: Gin gutes Madden in einer fleinen Fa-mitte. 2.6 Schiller Str. milie. 2.6 Schiffer Str.

Berlangt: Ein altliches bentiches Madchen, bas alle Sausarbeit verftebt. 2 in ber Familie und gurtes Seim. 1233 Wabaih Ave. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit in Familie von Drei. 1957 Deming Place, 2. Flat

Berlangt: Madden ober Frau für gewöhnliche Sausarbeit, 153 B. Garrifon Str. Berlangt: Gin nettes Rinbermadden. 3317 Calu:

Berlangt: Gin ordentliches Madchen in fleiner Jamilie, bei gutem Lohn. 327 Center tr., 2. Glat Berlangt: Gin gutes Madden für Ruchenarbeit. -

Berlangt: Ein gutes ftartes Madden für allgemeise Handsarbeit. Rachzufragen 1648 Belmont Abe. nabe Evanston Ave. mbi Berlangt: Ein Madden für allgemeine Sansarbeit. Dr. J. C. Hoffmann, 495 Afpland Boulevard. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie, Guter Lopn, 222 Barren Ave.

Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. -Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar= beit. 305 Larrabee Str. Berlangt: Gin Madden. 264 R. Salfted Str. Berlangt: Gin fanberes Mabchen jum Aufpaffen eines Sindes, 309 G. Rorth Abe. Berlangt: Ein gutes Madchen für allgemeinegaus: arbeit. 105 Osgoob Str., 1. Flat.

Berlangt: Aciteres Madchen ober alleinstehende Grau. 1035 R. Caflen Ave. Berlangt: Ein gutes Madchen für allgemeine Sausarbeit. Rieine Familie, Dug nett und ehrlich fein. 1553 B. Monroe Str. Berlangt: Starles Mabben für allgemeine Saus-arbeit. 362 Biffell Str., 3. Flat.

Berlangt: Gin Rindermadden. 211 Fremont Etr.

Berlangt: Rinbermabden. 724 Sebgwid Str.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Madogen jur augemein für gewöhnliche Str. Berlangt: Ein autes Madden für gewöhnliche Sausarbeit, 548 Burling Str., nördlich von Fullers ton Ave.

Berlangt: Ein gutes Madden für allgemeine Saussarbeit. Muß tochen fonnen. 29 Bine Grove Ave., nabe Wrightwood Ave.

Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. Reine Rinber. Drs. Maas, 1654 Briar Place. Rinbermadden für beffere Blage. 1115 R. Salfteb Berlangt: Gin gutes Dabden für allgemeine Sausarbeit. Gutes Geim. 62 Lincoln Abe., Bafe-ment.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. — 400 LaGalle Ave. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 94 Botomac Abe.

Berlangt: Gin Mabden. Muß tochen, majden und bugeln tonnen. Deutiche borgezogen. 1025 R. Samper Ave. Rebmt Milmautee Abe. Car. Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine bausarbeit. 1747 R. Galfted Str., 1. Flat. Berlangt: Eine altere Person, die gesonnen ift aufs Land zu gehen, als Haushälterin. 485 Milwau-tee Ave.

Berlangt: Gine Frau für allgemeine Sausarbeit. 86 B. Chicago Ave. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 85 Botomac Que., nabe Roben Str. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. -

Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit in fleiner Familie, Reine Waiche. Lohn \$2. 336 Fullers ton Ave. Nachgufragen nach 5 Uhr Rachmittags. Berlangt: Gin junges Mabden, bas tochen tann, in fleiner Familie. Abr. F. 536 Abendpost. Berlangt: Mabden für ein 3 Monate altes Rind aufzupaffen. \$1.50 bie Boche, Muß ju Sauje ichia-fen. 48 E. Chicago Ave. Berlangt: 3 Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 3340 Saifted Str.

Berlangt: Gin gutes Madden in fleiner Fami-lie für gewöhnliche Sausarbeit. 812, 43. Str., nabe Salfteb Str. mbi Berlangt: Gin erfahrenes Mabden für gemöhnliche Sausarbeit. Rleine Familie. 1463 Remport Abe., 2. Glat.

Berlangt: Deutsches Madden. 660 Dania Ave., 2. Blat, fofort. Berlangt: Sogleich ein tuchtiges Mabchen, welches gut fochen, maichen und bugeln tann, für gewöhnlie de Amischeit, \$5.00. Zeugniffe verlangt. 481 Alb-land Boulevarb.

Berlangt: Madden für Gausarbeit, 3632 In-biana Abe. mbi Berlangt: Madden in Sausarbeit ju belfen. 284 R. Bood Str., Flat B. Berlangt: Eine jubiide Frau in mittleren Jahs en als Sausbalterin, bei einem wittbere, bie mebr auf gutes Beim als auf boben Cobn fiebt. — Rachzufragen 124 Gifth Abe., im Schneiberftore, imbi

Berlangt: Gin erfahrenes Mabden für allgemels ne hausarbeit, nuß eine gute einfache Röchin und Balderin fein, Heine Fauille, wohnen im mobers nen Plat, befter Cobn für tuchtiges Madden. Rachs

gufragen nur Abends. 5632 Jadfon Abe., ober jdriftlich.
Merlangt: Sogleich beutiches Madden als Rochin. Mus englisch iprechen fonnen. Dr. Gray, 158 Sanfen Abe. Berlangt: Radden für gemobnliche Sausarbeit. 1150 S. Beftern Abe. fins Berlangt: Deutiches Madden. 4036 State Str., im Saloon. 17iplm

Berlangt: Röchinnen, Madden für hausarbeit und zweite Arbeit, haushöllerinnen, eingewanderte Madden erbalten iofort gute Stellung bei boben Lobn, in feinen Privatfamilien, burch das beutiche und ikandinavische Stellenvermittlungs-Bureau, 589 Wells Str. Mrs. C. Runge.

Betlangt: Röchinnen. Rabden für hausarbeit und zweite Albeit Rinbermoden erhalten jofort gute Stellen mit bebem Cobn in ben feinfen Bris batfamilien ber Rorbs und Subjetit burch das Erbe beuriche Bermittlungs-gaftitut, 386 R. Clark St., felber 545, Conntags offen bis 12 Uhr. Tel.: 498 Rorth.

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biejer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Sausarbeit.

Berlangt: Gin gutes Moden für Ruchenarbeit. Reftaurant, 170 G. Mabijon Str. Berlangt: Ein beutiches Madden für allgemeine Hausarbeit in Neiner Familie. Nachzufragen mit Referenzen 4150 Calumet Ave., 1. Flat. Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche Sausarbeit in fleiner Familie. 500 Afhland Boules burd, 2. Floor. Berlangt: Madden für Sausarbeit. 474 R. Afb= Berlangt: Ein englisch fprechendes Madden für allgemeine Sausarbeit. Gute Baicherin, 1028 R. Salfteb Str. Berlangt: Gin Mabden für gemöhnliche Sausar-beit. 212 28. 12. Str.



Stellungen fuchen: Danner.

(Mugeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Bejucht: Gin aufgewedter benticher Mann in ben er Jabren fucht eine Stelle fur Betten gu ma-

Befucht: Gin Bartenber in ben mittleren Jahren, ledig, jucht Stelle. Stadt oder Land. Beste Empfeh-lungen. R. G., 385 B. Harrison Str.



Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Gine perfette reinliche Rochin fucht Stels Beugniffe. 273 Blue Island Abe., Ronigs:

haujen.

Suche Wöchnerinnen zu pflegen. Auch Kranken-pflege. Staatlich geprüft. \$7 die Woche. Abr. A. 72 mbmi
Cejucht: Frau such Stelle als Haushälterin bei Wittwer. 291 Wabajh Abe., Flat 11. Geincht: Madchen jucht Stelle im Saloon ober Boardinghaus. Sübjeite vorgezogen, 38 Lenvis Str., iahe Cipbourn Ave.

Gesucht: Stelle als Danshälterin bei alltichem Hern, fann auch er wachjene Kinder baben.. Siedt mehr auf gutes geim als auf Lohn. 765 R. Pauslina Str., 2. Floor.
Gesucht: Eine beutsch-tatholische Wittwe, gute Wirthichafterin, sucht Stellung bei alleinstebendem Derrn oder Dame. Lemte, 273 Bine Island Ape. Befucht: Ein ehrliches beutiches Maden mit einem 2 Jahre alten Rinbe jucht Stelle als Saus-halterin oder für Sausarbeit. 753 28. 13. Str., unten.

Gefucht: Baichen und Schrubben, Drs. Bopens 240 Clubourn Abe. find Frau municht Bafche in und außer bem Saufe. 24 Apers Court. famo

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Store-Fixtures jeder Art für Grocerps, Delifateseiens, Jagarrentores und Butcherzdops. Sowie Top Wagen und Geschirte. Größte Auswohl. Spottbillisge Artie. Julius Bender, 908 R. Halfted Str., Teslephone North 865. leboone Aute von.

Alte und neue Laben-Einrichtungen, jobie neue Counters und Sbelbings, 45e per Fut, neue Daf Sbom Cajes, 90e per Fut, Grocery-Bins, Mall Cajes. 193 Milmautee Ave., nabe Salfteb Str.

2lagim

Pianos, musitaliide Instrumente. (Angeigen unter biefer Arbrit, L Cents bas Wort.)

Gegenseitiger Bergleich

Gestattet Euch, intelligent einzulausen. Kein anderes Piano dat alle die guten Charaftere. Priffet unieren Borrath don 6 derübnten Pianos. Jedes einzige ein "De a de r in jeiner Art. dallet & Davis Pianos Sallet & Davis Deder & Son Pianos Paddomin Pianos Pianos

warts. Stimmen, Repariren etc. etc. Sallet & Davis Company, Fabritanten. 230—241 Wobaib Abe., Ede Zacion Blod. Fabrit-Boften—Ctablirt 1839. 20ip\*

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Wort.) 3u berfaufen: Gutes Pferd und Topmagen, bil-tig. 89 Ruble Str.

Bu berfaufen: Billig, 10 gute Pferbe, ein Ge-ipann. ichwary, 2000 Pfb., 3 Feberwagen, 4Gefchirre, 975 Milwauter Abe.

Bu pertaufen: Pferb, paffend für Bebbler. 860 Bu faufen gefucht; 2 Roblenwagen für Baar. 975 Milmautee Abe. Bu bertaufen: Junge Fog Terrier Sündin, 65 Bif: fell Str.

Bagen, Buggies und Geichirre, die gröbte Aus-wabl in Chicago. Qunberte bon neuen und gebrauch-ten Magen und Buggies bon allen Sorten, in Birtlichteit: Alles wos Mader hat, und unfere Arei-fe find nicht ju bieten. Thiel & Erbardt, 395 Ma-baib Abe.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

\$20 faufen gute neue "Digbarm"-Rahmafchine mit fünf Schublaben; fünf Jabre Garantie. Domeftic \$25. Rem home \$25. Singer \$10. Wheeler & Wifion \$10. Ebridge \$15. White \$15. Domeftic Office, 178 B. Jan Buren Str., 5 Thuren bftlich von Salfted Str., Abends sifen. 3hr fonnt alle Arten Rabmafdinen taufen ju Bbolefalepreifen bei Atam, 12 Abmas Str. Reue inberplatitie Singer \$10, Diab Arm \$12, neue Bifon \$10. Sprecht vor, ebe 3hr fauft. 23ms\*

Mobel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Gut erhaltene Möbel megen Abreife billig gu bers taufen. 45 Bisconfin Str.



Berloren und gefunden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berloren: \$200 Baar in einem Bodetboof Rordieite Cars, Sharpibooters Barf, Lincoln ober Chicago Ave. Cars, nach Sambolth Barf. \$25 Belobnung. Ubgugeben bei F. Warchowsty, 489 Cryftal Str. Berloren: Am Samftag Mittag eine golbene, mit Brillanten gefahte Broiche, auf ber Mitte eine Gliege mit Caphirfteinden, von Bell'Schule bis Augufta Bood und Kice Str. Bor Anfauf wird gewaernt. Gegen Gelohnung abzugeben. 13 Aice Str., hinten, unten.



Beidaftsgelegenheiten. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Groceries! — Groceries! — Groceries!

Rachten Dienftag, ben 21. September, aufangend
9.30 Uhr Bormittags. — Borrath beneht bauprichelich aus 1000 Riften Tomatoes, Peaches, Corn, Salnich aus 1000 einen Lamatres, praacy, Corn, Sat-man, Lobsters, 60 Häfter Mehl, 30 keiten Ribee, 55 Sade Kaftee, Häfter Effig, Sprup, Neis, 20 Häfte Juder, 200 Kiben Seife, Gewürze und 1000 andere Artifel, an Händler zum böchften webst. In Nr. 538 Madafh Ave., gegenüber der Milburn Wagen 34 verfaufen: Confectionerns, Bigarrens, Tabats, Launbry-Store, billig. 3519 Saifted Str. Bu verlaufen: Billig, Alasta Exhibit Chow, auf bem Plage ber "Shoot the Chutes". Abends offen.

Bu verfaufen: 9 Rannen Mildgeichaft. 446 R. Bood Str. Gute Baderei gu verfaufen, Englewood, nur Store: Trabe. - Breis. \$1000, zwei Drittel Ungablung. Riebrige Miethe. Gigenthumer muß nach Deutichland. Abr. 21. 74 Abendpoft Bu berfaufen: Wegen Rrantheit, Baderei, Delitateffen, Bee Eream Barlor, Laundry-Office. Gutes Beidajt. Radgufragen 1031 R. Clart Str. Bu verlaufen: Rrantheitshalber billig, Fleifcherges ichaft, gute Belegenbeit für einen auf Lage. 1347 Lincoln Abe.

3u vertaufen: Billig, eine gutgebende Baderei, 2 Bierbe und Wagen. Gute Route. Nachgufragen 1140 R. California Abe. frmmi Bu vertaufen: Reiner Saubstore, wegen Rrantheit, fullig 4314 Montmorth Morbitore, megen Rrantheit, fullig 4314 Montmorth Morbitore, billig. 4514 Wentworth Aoe. jim 3n verfaufen: Ein Geocerti-Store mit gutte. gundicati, billig. Bargain. In bor Nordweftiette. Begen Abreise von Chicago. Abr. G. 373 Abendpolt.

Bu vertaufen: 15 Raunen Mildroute, alt etablir= tes Beichaft. 1767 R. Camper Mbe. fmbi Batente ermirft. Ratentanmalt Ginger 56 5 Une.



(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu vermiethen: Guter Store, billig. Guboftscde Mohamt und Misconfin Grr. Brid-Gebaube. mbmbo



Engeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Berlangt: Gin Rind in Board. 711 BB. 21. Str., Floor, binten, Drs. Jjemer.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)



Berfonlides.

(Ungelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Aleganders GebeimpolizeisAgens tur, 93 und 95 Fiftd Abr., Jimmer 9, bringt ire gend etwas in Erfahrung auf privatem Wege, um-terincht ale ungludichen Familienverbalinife, Gbe-ftandsfälle u. i. w. und ianmelt Beweise. Diebstäh-ie Ründereten und Schwindelrien werden unterstucht und die Schuldigen zur Archenichaft gezogen. An-prücke auf Schodeneriak für Berlegungen, Ungludes fälle u. del, mit Erfolg gelend gemacht, Freier Bath in Archtsjachen. Wir find die einzige deursche Bolizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen die 12 Ubr Mittags.

Bolizei-Anentur in Chicago. Sonntags offen bis 12 Ubr Mitrags.

22m

2 done, Koten, Miethe, Baard-Bill's und alte Urtheilssprüche jojort tollektiet.
Schiecht zahlende Miether binausgejest. Wenn kein Erfolg, feine Kolten. Englich und Deutich gespros den Hölliche Behandlung. Sprecht vor in Rr. 76— 78 Hift vor. Jinuner S, wiichen Autvolph und Parkington Sir. Sprechtunde K Uhr Morgens bis 7 Uhr Udends. Sonntags & Uhr Morgens bis 7 Uhr Rachm. — Balter Buch man, Rechtsan-walt; Otto Reets, Konstadler.

Löhne, Roten, Mente und faule Schulden aller Art prompt folleftirt. Schlechte Miether hinausgeiest. Keine Bezahlung wenn erfolgloß. Borzuiprechen 76-78 Fifth Ave., Jimmer 8. Officer Stunden 8 Uhr Morgard bis 7. Uhr Weends. Sonntags 8 Uhr Wor-gens bis 12 Uhr Mittags. George Haas, Konftabler, Walter, Buchmann, Manager. Lobne, Roten, Miethe und Roftrechnungen, alte Judgement, für arme Lente tolleftirt. Abvofaten und Konftabler, um sofort allen Hollen ihre Aufenmerfjamfeit ju identen. Keine Kossen wenn erfolgs 128-130 LaSalle Str., Jimmer 6. Bemabrt Guch biese Unzeige auf.

- Rleibermaden. -S. T. Taplors Schule für franz, Aleibermachen und Zuichneiben, 30 G. Baibington Str. — The S. T. Taplor Spftem ift bas einzige Spftem to ber Welt, welches ein erfolgreiches Atebermachen etz möglicht Es ift leicht zu erlennen. Damen und Riebertleiber jeder Art find darnach zu ichneiben. Damen machen Kleiber während fie lernen. Bir machen bei einften Arbeiten auf Beftellung in der Stadt. — Franz, importirte Bufter ber neuesten Moden nach Was geschnitten.

E. T. Tablor Co., linjere Lebeter find erfter Klafte Rleibermacher.

Uniere Lehrer find eefter Klafe Rieidermager.
3 ach son's Syftem, Aleider guyufdneiden, ift jest in ben eleganteften Erablificments in Chicago in Univerdung, mit Ansiching aller Aarten und Meichinen; hat auf der Weltauskellung für feinere Linfachheit und Alfturatesse ebnier erlangen beie Preise von ehr fich autgabeite ebnen. Leicht zu lernen. Uniere Schüler erlangen beternechen wechen während ber Lechangen. Schüler machen während ber Lebreit keitber, Tailor Gown, i. i. d. Reueste krangsliche Muster nach Maah zusgeschieften. 200 State Str.

Arten Angele eine und Ulebergieber (nicht abs. Gerren-Angilge, Hofen und Mebergieber (nicht ab-geholte Baare) ipotibillig zu verfaufen. Angilge und Dreffels gereinigt und gefacht; Danbichube geteinigt St. Fatberei, 110 Montoe Str., Columbia Ebeatre Building.

Drs. Margareth wohnt jest 672 Milmaufee Abe. 20iplm Gefcaftstheilhaber. (Angeigen unter biefer Rubril, 2 Gents das Bort) Berlangt: Gin Partner in einem Martet, Cabe Geichaft. Besteht aus Frungt, Gembie, gerduchertem und frijdem Fleiche, Biche und Gefligel. Mit 123 Angtielt Dereiles mund bie Rafte beforgen und ben Store in Affundt nehmen. 500 wird monatlich garantirt, da wir ber eintelt eibet thum. Befte Lage. Bu erfragen am Glat. 209 G. Center Coe.

Bollmachten für Deutschland. Abbotat Schroeber,

Batente erwirtt. Batentanwalt Singer, 56 5. Ave.



Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Bisconfin Farm : Seimftatten! Billige Breife; feichte Bebingungen; guter Boben, wertwolles holg; icone ftuffe und Sten; Schulen Rirchen und Matte leicht zu erreichen. babt find Dampblete. tommen. Millige Egtursionsraten für heimftattenfucher zu jeber Beit. 20ap, indi.

G. 2B. Fofter, Agent, 204 Clart Sie., 2Bis. Gen. Railroad Office.

Bu bertaufen: Bargain, 2hodiges 12 Bimmer Bridhaus mit mobernen Ginrichtungen, an gepfles lerter Strake, Preis \$3000. Baar \$1000. Radyns fragen PS. B. North Ave. in \$2000 wonn biese Wocke gnommen, faust meine mederne 6 Jinmer Cortage, nabe Belmont Ave. Brid Bajement, Gute Nachbarichaft, Nordicite, Ants porten Gie ichnell. Abr. C. 374 Abendpoft. Ri.

te Lot, Rordweftfeite, alle Berbefferungen. 5c Fa Grober Bargain. Ubr. &. 540 Ubenbpoft. Dag berfaufen für \$1600, meine Lot an Dil tee Ave., nabe Gullerton Ave., wirflicher \$2200. Abr. 3. 799 Abendpoft. 160 Ader gute Farm ju bertaufden in Central Wisconfin, für ein Wohnhaus in Chicago, u \$3500. 515 Ogben Builbing, 34 Clark Str.

S3000, 515 Ogben Butlbing, 34 Clarf Str. imo Spottfillig, \$400, 40 Ader Farm, Haus, Etall. 15 Ader unter Bflug in Zentral-Wisconfin, auf monatliche Abzablung. Guter Boben. 515 Ogben hebände, 34 Clarf Str.
Ber Haus ober got zu faufen jucht, fein Eigensthum zu verlaufen ober zu bertaufchen, ober Eeld auf erfte Sypothet borgen ober ausleiben will, fann bei uns auf ichnelle und recle Robenung rechen. Farmen zu vertauschen. Schmidt E Klier, 222 Lins coln Aber. Ede Peter Ang. coln Ave., Gde Bebfter Abe. Abends

Bu verfaufen ober zu vertauiden, 40 Ader Land in Mariball Co., Ind., 80 Meilen von Chicago. Räberes zu erfragen 6340 Sangamon Str. 21alm



(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bat Bort.)

Geld zu berleiben auf Mobel, Planes, Pierbe, Wagen u. f. w.

Aleine Uniferbe, Wagen u. f. w.

Rieine Anfeiben
von \$20 bis \$400 unifere Spezialität.
Wir nehmen Ihnen die Wähel nicht weg. wenn wie bie Anleibe machen. fondern lassen dies lieden in Ibren Berh.

Lir baben das
größte beutiche Seschäft
in der Stadt.

Alle outen ehrlichen Partischen kommt zu uns. wenn

ulle guten ebrlichen Dutichen, fommt gu uns, wenn 3hr Gelb borgen wollt. 3br berbet es ju Eurem Bortbeil finden bei mir borguprechen, ebe 3br anderwärts bingebt. Die sicherste und guverläffigfte Bedienung gugefichert.

Chicago Mortgage Loan Co., Chicago Mortgage Loan Co. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19. berleibt Geld in großen oder fleinen Summen, auf hansbaltungsgegenftinde, Planos, Pierde, Magen, jowie Lagerhausscheine, zu jehr niedrigen Raten, auf irgend eine gewönichte Zeirdauer. Ein belies biger Deit des Berliebens fann zu ider Zeit ausrüdgezablt und tadurch die Jinfen berringeet voers ben. Kommt zu mit, voenn Ihr Geld niedig babr. Chicago Mortgage Loan Co.,

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19. \$25 bis \$3000 zu verleiben an Leute im bestern Stande, auf Möbel, Pianos u. j. w., ohne biefelben zu entsernen, zu den niedrigsten Raten, in Sams nen nach Abunich Alleiben für lange oder farze Leite Aleine Angabiungen angenommen und Koffen reduzirt. Geschäfte verschwiegen. Sprech bei uns der O. C. E. Boelder, Leibengent, 70 Losale Str., 3. Stod, Zimmer 34. Deutsches Geschäfte.

Bogunach ber Gubicite gehen, wenn Ihr billiges Gelb baben tonut auf Mobel, Rianos, Pierbe und Wagen, Lagerbaussichene, bon ber Vort bie est ein Morrig age Voan Co., 465-467 Milwaufer Wer, Ged thieaga Abet, über Schroebers Drugstore, Jimmer 33. Offen bis 6 Uhr Abends, Rebnit Etevator. Gelb rückzehlbar in beliebigen Beträgen.

3 u ver leib em \$500 bis \$50,000.
Riedrige Katen.— Prompte Bedienung.
Indeltige Kuten mögen sich wegen fleiben auf verbessertes Stadteigenthum an uns wenden, auch seines Borstadte Genthum und betracht gezogen.
Rhode Stadteigenthum in Betracht gezogen.

Louis Freudenberg verleiht Geld auf hupsthefen von 4½ Prozent an, theils ohne Kommission. Zims met 1614 Unith Building, 79 Darborn Str. Rachs mittags 2 Uhr. Residons 42 Potomac Ave., Bornitz tags.

Gelb ju verleiben auf Mobel, Bianos und jonftige gute Sicherheit. Riedrigfte Raten, ehrliche Behand-lung. 534 Lincoln übe., Zimmer I, Lafe Biete. 20m3. Gelb gn verleiben auf Grundeigenthum, gu 4, 5 und 6 Brogent. S. C. Beo, 349 R. Windefter Ave., ein halber Blod nörblich von M. Chicago Ave. 38ap.

Geld obne Rommifion, Eine grobe Summe gu 6 Brogent ju verleiben. Ebenfalls Geld ju 5 und 54 Arogent. BaueAnieiben gu gangbaren Katen. D. Cione & Co. 200 CaSalle Str. Iom.

Geld zu verleiben ju 5 Prozent Zinfen. C. fillrich, Grundeigentbums- und Gefchaftsmaffer. Room 694, 100 Baibington Str., Steuergabier Schut-Berein. Die Equitable Truft Ed., 185 Dearborn Str. Gelb gu verleiben auf verbeffertes Grundseigenthum ju gewöhnlichen Raten. Abe Equitable Truft Company, 185 Dearborn Str. 15fli

Bu leiben geincht: \$300 an \$2000 Mittwen-Reward, gebinfach gesichert burch Grundeigenthum, auf 3 Dosnate. Gute Zinjen. Abr. 3. 795 Abendpost.

Reditsanwälte. (Anzeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)... Rechtsanwalt und Rotat. -

95 Dearborn Str. Einziehung bon Erbicaften; Rachtabfachen; Anleisben auf Grundeigenthum. Beurn D'eift, Rechtsauwalt. Früher beuticher Richter. - Spezialität: Erbicafts-iachen und Unterindung von Abftraffen. Bimmer 1007 AfplandBlod, 59 C. Clart Str. 14flm

Freies Musfunfis Bureau. Sohne foftenfrei tollefrier: Rechtsfachen aller Art prompt ansgeführt. Mojes &. Blod, Rechtsaumalt, 100 Baib-ington Str., Privatwohnung 601 Tanfor Str. Grundeigenthum, geichaftliche und Familien-Angeles genheiten. Freie Ausftnuft von 12-4 Uhr. 3iplm

Freb. Plotte, Archtsanwalt. Alle Rechtsfachen brompt beforgt. — Guite 844-848. Unith Quilbing, 79 Dearborn Str. 28nolf Julius Goldgier. John Q. Rodgirs.
Goldgier & Rodgers. Rechtsanwelte.
Eutte 200 Chamber of Commerce.
Guboft-Ede Baffington und Lu Zule. Str.

Alerztliches.
(Anzeigen unter diejer Rubrit, 2 Gents das Wort.)
Tie von Dr. M al of geleitete Hebammenichale ift die größte und vorzüglichte Gbieggos. Ueder 100 Frauen wurden in derziehen am Wochenberte praftisch aufsgeliket, von deren alle in Gliezgo profitigiren büten. Der nächte Kurius beginnt am 21. September. Seudirenbe der graduiret Sedammen fonnen von Stadts-Beiundbeitsamt ansertlaunte Universitäts-Tielom ereingen, Kahrees bei ertaunte Universitäts-Tielom ereingen, Kahrees bei Dr. R al of, 717 W. 13. Str., nahe Albland Aze, Fragin.

Beidiedis, Sants und Bluttrantheiten, fomme alle anderen dreniiden Lerben ichnell, ficher nobauernb gebeilt. Satisfaftion garantiet. Dr. Golers, 108 Bells Str., nabe Obis Str., 15in\* Unterricht. Augeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.)

Granbliden & itber ill nterrict erteil o. Dert, 1056 B. 12. Str., nabe Opben Woe, Bifbrige Erdnerung, nur all Jiberfebere, gabt Grantie für Erfolg. Aud Monatiafe.

## Derkaufsstellen der Albendpost.

. S. Menic, 2217 R. Afbland Ave. Balter, Rordwefts Gde Afbland und Bel-

tobn Ochgeift, 651 Belmont MDe. Aug. 3bbe, 849 Belmont Ape. 5. Denneite, 857 Belmont Abe. Dr. Bemte, 1219 Belmont Abe.

Mr. Leinte, 1219 Belmont Ave.
Mrs. Geolfs, 1325 Belmont Ave
C. D. Relfon, 228 Burting Sir.
Chas. Berming, 51 Center Sir.
D. Bon Horn, 116 Center Sir.
D. Bon Horn, 129 Center Sir.
Mrs. C. Sulymann, 143 Center Sir.
Mrs. K. Basler, 211 Center Sir.
F. Kaberli, 273 Center Sir.
Mrs. Gottman Aordoft-Afe Carl n. Cifebtr.
Mrs. Gottman Aordoft-Afe Carl n. Cifebtr.
Mrs. Gottman Rorboft-Afe Clarl n. Outeriostr.
Mrs. Scott, Rorboft-Afe Clarl n. Outeriostr.

Dt. Bergig, 421 Glarf Str. Danie Saig, 43 State Str.
3. D. Garber, 457 Claif Str.
b. Reger, 306 Clarf Str.
U. Carroll, 650 Clarf Str.
F. D. Lieb, 255 Cleveland Ave. Couis Bob. 76 Clyboutu Ave 3. 28. Abreus, 144 Clybourn Abe.

9. 28. Agertis, 144 Chontu Ave. Bred Fromun, 2016 Clybouru Ave. B. Spirmer, 249 Clybouru Ave. D. Grube, 372 Clybouru Ave. C. Traffien 403 Chybouru Ave. C. S. Lighthoff 13544 Diversey Ave. Chas. Abam, 143 C. Divition Str. 3. G. Mintigan, 225 C. Division Str.

Chais Abam, 143 C. Durthon Str.

3. Whattigan, 225 C. Turthon Str.

3. C. Rraeger, 235 C. Turthon Str.

3. C. Rraeger, 236 C. Dirthon Str.

3. C. Rraeger, 236 C. Dirthon Str.

3. C. Martigan, 242 C. Dirthon Str.

3. C. Mart. 4074 C. Dirthon Str.

3. J. Dant, 4074 C. Dirthon Str.

3. Dubler, 193 N. Dalko Str.

3. M. Barger, 339 Varrabre Str.

3. M. Barger, 339 Varrabre Str.

3. M. Barger, 339 Varrabre Str.

3. M. Bearlon, 217 Vincoln Abe.

4. M. Bearlon, 217 Vincoln Abe.

4. M. Bearlon, 217 Vincoln Abe.

5. M. Bearlon, 220 Vincoln Abe.

6. M. Bearlon, 217 Vincoln Abe.

6. M. Bearlon, 220 C. Rorth Abe.

7. W. D. Down, 47 Minh Str.

8. Morte, 250 Minh Str.

8. M. D. Down, 47 Minh Str.

9. M. D. Down, 47 Minh Str.

9. M. D. Down, 47 Minh Str.

9. M. Down, 47 Minh Str.

9. M

Südfeite.

Frantson, 1917 Archer Ave.

3. Adger, 2135 Archer Ave.

Bettetson, 2414 Corrage Grove Ave.

Bettetson, 2414 Corrage Grove Ave.

Dimmer 2613 Corrage Grove Ave.

Danyield, 3934 Corrage Grove Ave.

Danyield, 3934 Corrage Grove Ave.

Buttending, 2523 S. 200 fted Str. m. Pourfeld, Idos S. d. de fied Sir.

S. Mendling, Ido3 S. d. de fied Sir.

polit. 3:03 S. daifted Sir.

kvolikermaan, Ido9 S. gailted Sir.

K. Cont. 3:23 S. daifted Sir.

K. Mich. 3:24 S. daifted Sir.

K. Mich. 3:24 S. daifted Sir.

K. Contmann, 1/1 G. Kan Union Sir.

K. Martin, 3/24 S. State Sir.

K. Martins, 2/24 S. State Sir.

M. Martins, 2/24 S. State Sir.

M. Martins, 2/24 S. State Sir. Varius, 2/24 S. State Sit.

4. Criminal, 300 S. State Sit.

Reinhold, 2/24 Abenimorth Ane.

7. Finninger, 2/24 Abenimorth Ane.

8. Blan, 2/03 Abenimorth Ane.

8. Co. 2/17 Menimorth Ane.

8. Co. 2/17 Menimorth Ane.

9. Co. 2/17

Cown of Safte. Bin. Sunnerebagen, 4704 Wentiborth Mire.

rlington beights : Bim. Mblers.

oon vale: (Neo. dovet. artlett: Pruno Heffe.
eeder: H. Pruno Heffe.
eeder: H. Plod.
n fon ville: Arthur Bause.
twe J kland: Mithur Bause.
twe J kland: Mithur Coom.
ntral Varf: Arthe Carom.
dicago Deights: John Held.
delten ham Beach: J. Todhunter.
over dale: H. Hose. Ledvalut.
lehour: R. H. Wüller.
lew blo weights: Emil Schot.

1. Hekvient, 402 R. Alpland Ave.
2. Eannefeld, 423 R. Alpland Ave.
3. Deck, 412 R. Alpland Ave.
5. L. Cannefeld, 423 R. Alpland Ave.
3. Deck, 412 R. Alpland Ave.
3. Reviced and R. Alpland Etc.
412 R. Alpland Etc.
413 R. Alpland Etc.
414 R. Alpland Ave.
415 R. Chicago Ave.
415 R. Chicago Ave.
416 R. Chicago Ave.
416 R. Chicago Ave.
417 R. Chicago Ave.
418 R. Chicago Ave.
419 R. Chicago Ave.
419 R. Chicago Ave.
419 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
411 R. Chicago Ave.
411 R. Chicago Ave.
412 R. Chicago Ave.
413 R. Chicago Ave.
413 R. Chicago Ave.
414 R. Chicago Ave.
415 R. Chicago Ave.
415 R. Chicago Ave.
416 R. Chicago Ave.
417 R. Chicago Ave.
417 R. Chicago Ave.
418 R. Chicago Ave.
418 R. Chicago Ave.
419 R. Chicago Ave.
419 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
410 R. Chicago Ave.
411 R. Chicago Ave.
411 R. Chicago Ave.
411 R. Chicago Ave.
411 R. Chicago Ave.
412 R. C

Sudweilfeite. C. Molyckifette.

G. B. Bildebn, R. C. sede Adams u. Eccensts.

A. Johler, J. Eine Jefand Abe.
Jak. McGrenan, Sa Eine Jefand Abe.
Datierjon, G. Eine Jefand Abe.
Mrs. Manuch, 220 Eine Jefand Abe.
Mrs. Manuch, 220 Eine Jefand Abe.
Mrs. Chons, 55 Canalport Abe.
G. Endjenichmidt, 90 Canalport Abe.
Den Lo. Derte, 182 Canalport Abe.
Wrs. J. Ebett, 182 Canalport Abe.
D. Michibeld, 303 Canalport Abe.
D. Michibeld, 303 Canalport Abe.
D. Michibeld, 303 Canalport Abe. D. Meinhold, 303 Cauformia Abe.
D. Garris, I. Z. Coplaines Str.
G. Chart, T. E. Quifto Str.
Flort, T. E. Quifto Str.
Mit d. Meid, 96 S. Quifto Str.
Mit d. Meid, 96 S. Duifto Str.
M. Surger, 338 S. Halles Str.
M. Surger, 338 S. Halles Str.
M. Surger, 338 S. Halles Str.
Jacob Feldman, 436 S. Halles Str.
Jacob Feldman, 436 S. Halles Str.
M. Surger, 668 S. Halles Str.
M. Strispognich, 668 S. Halles Str. Ertisog, (1968), Saltis Str. (emmenn, 1968), Sparifon Str. (emballa, 144 W. Harrifon Str. (emballa, 144 W. Harrifon Str. (emballa, 144 M. Harrifon), 144 M. Harrifon, 144 M

Lafe Str.
Vale Str.
1 = Cde Madison u. Canel
Navison Str.
Madison Str. den Str. 2 E. Pauling Str. 3. Ranbolph Str. . Ban Enren Str. ftern Ape.

mit einem ploblichen Erfchreden. "Mas wollen Sie mit bem Rod? Sie fonnen fich noch nicht wieber anfleiben." "Ich muß ben Rod feben, ben ich auf

Italica: H. Abferftorf. Leffer fon: Loun Bernbard. Kenofba, Wis: Simon Greps. Kenifnato- Krith Spagel. La Lorte, Jud.: George Mernet.

Credon: 2001 3. Mundbent.
Lart Ribge: Sans Samer.
Blano: S. T. Froadbus.
Buliman: B. N. Sermes.
Buliman: B. N. Sermes.
Rogers Bart: 20. McCann.
Riberts Bart: 20. McCann.
Riberts be: Rosh Solbrint.
Ribert Diew: Una. Echneider.
Roser Lew: Una. Echneider.
Roser Lee: 30hn C. Denader.

2 a Vorte, Jud: George Mernet.
2 a Brange: G. M. Mediellan.
2 av ubale: G. Stofes.
2 aw ubale: G. Aaridenberger, W. 48. Str.
2 aw ubale: G. Aaridenberger, W. 48. Str.
2 aw ubarb: John A. Meibler.
Wendoo'a Sodik Tenion.
Melroie Part: G. D. Hanco
Midigan Citb. Ind. G. Schmelter.
Worgan Part: Cito Fedbeler.
Vorgan Part: Cito Fedbeler.
Raberville: W. Plake.
Oa! Part: Accinow.
Cregon: John J. Gank.
Kalatine: W. M. Mandbent.
Kalatine: W. M. Mandbent.

McClella:

ber Jagb trug." "Wenn Gie bas fo fehr wünschen, nn ich Ihnen geigen. Mber mo bie Bunbe fist, tonnen Gie auch Außerhalb Chicagos und in den Borftädten. ohne ben Rod feben."

"In bem Rode ftedt ein Brief." Die Grlanberin ging in bas anftogende Badezimmer und fam nach einer Beile mit einem Bapier gurud. "Sier ift ber Brief, ber in ber Brufttafche flectte. Die Rugel ift mitten

hindurchgegangen." Sugh befah ben burchlöcherten und blutbeflecten Brief. Er gerieth in Mufregung. Run mar ber Brief nicht be= forgt worben. Was follte Smaragba bon ihm benten? Wie unguberlaffig zeigte er sich! Und in welches Unglud tonnte Smaragda durch feine Ber=

faumniß gerathen! Und bann fann er barüber nach, was wohl geschehen sein würde, wenn er bas tleine Buch wie fonft in ber Brufttafche getragen hatte. Db bie Rugel wohl hindurchgegangen mare wie burch ben Brief, und ob bann bas eingelegte Bilb beschäbigt worben mare. Er überlegte genau bie Stelle, wo bie Rugel hatte treffen muffen, und ftedte in Gebanten bas Buch balb mit bem Dedel, balb mit ber Rudfeite

nach außen in bie Tafche. "Sie follen fich nicht erregen," fagte feine Pflegerin. "Sie betommen ja beife Baden. Trinten Sie Limonabe!"

Sugh fcob ben Brief unter bie Bettbede. Jebe Bewegung ichmergte ihn auf ber Bruft und um bie Rippen berum. Gehorfam ließ er fich bie Limonabe einlöffeln. Aber er glaubte, baf er fterben mußte, und eine bren= nende Sehnfucht erfüllte ibn nach fei= ner Mutter und nach ihr, für bie er bie Tobesmunde erhalten batte, ohne ibr boch einen Dienst haben leiften gu tonnen. Mehreremal fragte er bie 3rlanderin, ob fich niemand nach ihm er= funbigt hatte, ob fein Bote bagemefen mare. Sie antwortete ihm, es fei Die= manb bagemefen außer bem Colonel

und bem Dottor Muller. Er berlangte Schreibzeug, um an feine Mutter gu fchreiben, aber fie bermeigerte es ihm. Er mare gu schwach, fagte fie.

Da zeigte fich ein Ropf in ber balb geöffneten Thur. Das folaue Geficht Ruftanni Bens fpahte borfichtig herein. 2113 er ben Bermunbeten mach fand, tam ber Ungar mit theilneh=

menber Miene näher.

Sugh nidte ihm gu. "Mrs. Ru= ftanni pflegt mich," fagte er. "D," fagte ber Ungar, "ich bitte, meine Frau verfteht fich barauf. Bir nehmen alle ben größten Antheil an Ihrem Befinden, herr be Luch. Alle Freunde find außer fich. Dottor Mul-

ler wirb Gie heute Abend wieber befuchen."

Smaragda.

bon August Miemann.

(Fortfehung.)

17. Rapitel.

Die Bifion.

Sonberbare Dinge mußten gefche=

mußte fich nicht recht zu befinnen. Er

lag im Bett, er war in feinem Bim=

mer im Sotel b'Ungleterre, und er fah

eine Dame mit rothem Saar leife um=

hergeben. Wo hatte er boch biefe Er=

Scheinung fchon gefeben? Er folgte mit

ben Mugen ihren Bewegungen, er woll-

te fich aufrichten und fie um Entschul-

bigung bitten, bag er in Segenwart ei-

ner Dame im Bett lage, aber er fonnte

fich nicht bewegen, eine ungewohnte

Schwäche hielt ihn nieber. Bas be-

beutete bas? Doch allmählich befann

er fich. Er hatte im Balbe einen

Schlag ober Stich in die Bruft erhal-

ten. Das mar feine lette Erinnerung.

Er wollte bie Dame anreben, aber

bebor er fprach, hatte fie ichon bemertt,

baß er wach war, und trat an fein

"Das ift fcon, herr be Luch," fag:

te fie, "baß Sie aufgewacht find. Sie

haben ein bischen gefchlafen. Wie be=

Er fab mit Bergnugen ihre bellen

gutmuthigen Mugen, und jest erfannte

er fie auch: es mar bie Brlanberin D'=

Sheara, Die Gattin bes Unterfomman=

banten ber Feuerwehr. 3hre tiefe Alt=

ftimme berührte ibn angenehm; fo bat=

te auch feine irifche Umme gefprochen.

"Ich bante Ihnen. Ich bente, ich bin trant und furchte, Ihnen Dube gu

"Da machen Sie fich feine Gorge,

Berr be Lucy. Es macht mir Beranii=

gen, Gie gu pflegen, weil Gie ein gu-

ter Rerl find. Und ich habe auch Ue=

bung im Rrantendienft. 3ch bin eine

altgeübte Warterin, habe auf Enpern

manchen Berwundeten unter ben San-

Sugh hatte ein fo ftartes Befühl ber

Mübigfeit, einer ruhigen, fanften

Schläfrigfeit, baß er weiter nichts

"Rehmen Gie ein Glas Limonabe,"

fagte fie und bot ihm einen Trant, ber

ihm febr gut ichmedte und feinen bei-

Ben Mund fühlte. Aber er mußte es

sich gefallen laffen, baß sie ihm bie

"Was ift gefchehen?" fragte er neu

"Nichts Gefährliches. Gie haben

einen Schuß auf ber Jagb betommen,

einen leichten Streiffduß, wie ber Urgt

faat. Da bat man Gie bierber ge-

bracht, und Gie haben ein paar Stun=

ruhig halten, werben Gie bald wieber

"Fürst Saoul Kaljyattian hat auf

"Go, bas wiffen Gie? Rann fcon

fein. Colonel Reith Butler fagte bas-

felbe, meint aber, Fürft Saoul hatte

"Do ift mein Rod?" fragte Sugh

ben Schuß gurudbefommen."

fagte und nur matt lächelte.

Limonade einlöffelte.

auf ben Beinen fein."

mich gefchoffen."

belebt.

"Gie find fehr freundlich," fagte er.

Bett.

finden Gie fich?"

machen."

ben gehabt."

Dann manbte er fich gu feiner Grau. "Wenn Du jest erft einmal nach Saufe geben willft, fo gebe nur. 3ch werbe hier bleiben, bis Du wiebertommit."

Die Irlanberin entfernte fich, Ungar feste fich an bas Bett. hen fein. Sugh blidte umber und

"3ch bente, Gie find bier bequemer aufgehoben als andersmo," fagte er. "Man hat Gie nach bem Botichafts: hotel tragen wollen; Gir Philipp Currie felbft ift mit bem Botichaftsargt bier gemefen. Aber ich habe mich ener= gifch wiberfest und habe gefagt, baß Sie fich in Ihrem eigenen Bimmer gwifchen Ihren eigenen Sachen am beften befinden murben. Meine Frau ift auch gleich getommen und hat ihre Pflege angeboten. Das hat bie Str= ren beruhigt. Ich hoffe, ich habe es Ihnen recht gemacht."

"Jamohl, ich bante Ihnen." "Gir Philipp Currie fagte, er wollte beute noch einmal wiebertommen. Er fchien in großer Mufregung gu fein, und ich bitte, es ift boch eine unerhörte Gefchichte, benn bas ift fein Bufall gewefen. Der Kolonel schwört barauf, bag ber Ralinattian absicht= lich auf Gie gefchoffen habe."

Sugh machte eine Bewegung. "Reben Gie nichts, liegen Gie ruhig," fuhr ber Ungar fort. "3ch merte Ihnen alles berichten, ich bitte, was für Sie zu miffen nöthig ift."

"Ift ber Coug tobtlich?" fragte "Cagen Cie mir bie Bahr=

"Töbtlich? Run, mein lieber herr be Luch, er hatte töbtlich werben ton= nen, menn nicht gliidlicherweise bie Rugel auf eine Rippe gefchlagen hatte und auf bem elaftischen Knochen berumgelaufen mare. Die Bunde ift ei= nen halben Meter lang, bie Rugel ift hinten, nahe bem Rudgrat, wieder hinausgegangen. Ueberall ift bas Fleisch ein Bischen aufgeriffen, aber nichts Tiefgebenbes. Der Urgt fagte, Sie hatten einen Bruftfaften wie ein Bar. Uebrigens, ich bitte, fo felten ber Schuf: fein mag - ich habe genau biefelbe Berwundung icon einmal bei einem Kroaten gefehen, ber bei meiner Rompagnie ftanb, als wir in ben Bocde bi Cattaro fampften."

"Ift das fchnell geheilt?" "Der Rerl lief nach brei Wochen wieber herum. Ra, ich bitte, bas war auch ein Raturfind, aus ber ehemali= gen Militärgrenze. Das find fo Leute, bie gu Mittag ein Bericht Zwiebeln und Anoblauch mit Paprifa effen. Etwas länger wird es bei Ihnen fcon au feben betommen. Mein Glud ift es gewesen, bag ich nach Ihpern tam. ben geschlafen. Wenn Sie fich bubich gu taufen. Dort lernte ich meine Frau fennen, und bas mar mein Glud, benn offen geftanden, ich mar bereits ein rechter Lump. Meinem Ropf fehlt etwas, bas ift bie Orbnung. Dafür ift nun meine Frau gut, ein ausgezeichne= tes Beib. Menn ich ihr nur ein befferes Loos bieten tonnte! Aber mahrhaftig, ich mache fie elend. Gie hat es bei mir nicht fo, wie fie es verbiente. Die türtischen Berhaltniffe find grauenhaft. Wollen Gie glauben, bag man mir feit fünf Monaten meinen Gehalt fculbig ift? Für mich mare es nichts.

> herr be Luch." Der Ungar brehte ben Schnurrbart, fuhr bann mit ben Fingern nach ben Mugen, und hugh fah Thranen herabrollen. Der Ungar weinte und fcbluch3= te wie ein Rind. Sugh mar entfett. Er hatte noch niemals einen Mann weinen feben, und er fchamte fich in biefes Mannes Geele.

ich bin an elende Buftanbe gewöhnt,

bitte, meine Frau - ach, mein lieber

"Faffen Sie fich," fagte er. fann beffer werben."

"Ach, bas fagen Sie mobi! fennen mein Glend nicht. Meine petuniaren Berhaltniffe find bollig gerrüttet. Wollen Gie glauben, baf ich fogar meinem unmittelbaren Borge= etten, einem Landsmann, eine gro-Be Summe fculbig bin, bie ich bon ihm gu borgen gegmungen mar? Gie find ein wohlhabenber junger Mann und unverheirathet. Gie tonnen fich fo traurige Berhaltniffe wie die mei= nigen, ich bitte, gar nicht vorstellen. Ja, herr be Luch, mas werben Gie bon mir benten, bag ich Gie jest bier, mo Gie bermundet barnieberliegen. mit meinen Ungelegenheiten beläftige? Aber mirtlich, wenn Gie, ich bitte, mir eine fleine Summe borfireden tonnten, bie ich Ihnen punttlich gurudgah= len wurbe, fo murben Gie mir einen großen Gefallen ermeifen."

Sugh war außerft peinlich berührt. Bahricheinlich batte ihm biefer Mann feine Frau gur Pflegerin beftellt und bafür geforgt, bag er im Sotel bliebe. bamit er ihn leichter mit Belbforberun= gen überfallen tonnte.

"Dort, auf bem Schreibtifche," fag= te er, "liegt ..."

"Ich bitte, wenn Gie mir einen Bechfel, eine Unweifung an bie Bant geben wollten, mare es bas einfachfte. Darf ich Ihnen einen Bechfel prafentieren, auf ben Gie Ihren Ramen feken?"

Mit biefen Worten gog ber Ungar feine Brieftasche und nahm ein Formular heraus.

"Wieviel, ich bitte, fonnten Gie mir borftreden? Burben Sie mir hunbert Bfund geben?" Sugh nidte und unterzeichnete bann

bas bon bem Ungarn borbereitete Babier. "Aber ich bitte, fagte biefer bann. fagen Sie meiner Frau fein Bort bon unferem Befchaft. Benn ich bachte,

ich lieber auf bas Gelb bergichten. in ihr einen Diamant von zwei Smasteht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

Meine Frau murbe fich von mir losfagen, und bann mare ich eine ganglich berlorene Rreatur. Gie ift mein eingiger moralifcher Salt."

Sugh nidte und ichlog bie Mugen. Die Thur öffnete fich, und ber Rellner trat ein. Es mar ber junge Ur= menier, ber Sugh zu bebienen pflegte. Er hatte ein besonderes Wefen und fah Sugh mit fprechenbem Musbrud an, indem er fagte, bag er gu jeder Minu= te gu feinem Dienft bereit mare. Sugh brauche nur auf ben Anopf neben feis nem Beit gu bruden.

Gleich barauf tam bie Irlanberin wieber und fchidte ihren Dann mit etwas furger Manier hinaus.

Sugh glaubte an ihr ein berftortes Befen gu bemerten, eine Urt von Un= ruhe und Berlegenheit, und bas brach= te ihn auf ben Berbacht, bas Chepaar hanble im Ginverftanbnig. Er fühlte fich boppelt verlett. Aber bie Irlan-berin gerftreute fehr balb feine mißtrauischen Zweifel, indem fie ihn ge= rabezu fragte, ob er ihrem Mann Beld gegeben hatte. Er that, als hatte er nicht gehört, als fie aber ihre Frage zweimal wieberholte, nidte er bejahend. Gie follug bie Bande über bem Ropf gufammen und ichien gang außer fich zu fein.

(Fortfegung folgt.)

#### Bom Gottesanadenthum.

Die in ben Rabelbepefchen bereits ihrem wefentlichen Inhalte nach gemelbete Rebe, welche Raifer Wilhelm bei dem Festmable zu Ghren berRhein= proving in Robleng gehalten, hat folgenden Wortlaut:

"Wenige Wochen find es ber, und taum find bie Fefttlange verraufcht. bie bie Enthullung bes Dentmals mei= nes hochseligen Grofpaters in Roln begleiteten, und noch bin ich ein Schuld= ner in bem Dant an bie Rheinproving für bie unvergeflich fconen Tage, Die uns in ber Probing beschieben gemefen find, gunächft in ber alten Stadt Roln und fobann auf unferem Buge burch bas Land, nicht zu vergeffen bas ftille beim am Laacher Gee, wo bie Gobne St. Beneditt's ihr frommes Bert treis ben und ber Welt zeigen, baß feinem Gott bienen gu gleicher Beit erlaubt, Rönigstreue und Baterlandsliebe in ber Bevölferung groß zu gieben und gu pflegen.

"Der heutige Tag führte uns wieberum zu einer Dentmalsfeier für ben großen Raifer. Un ben grunen Fluthen bes Rheins erhebt fich ftolg bas hehre Denkmal, welches nunmehr bie Stadt Robleng berufen ift gu buten, bauern. Ja, mein lieber Berr be Quen, und tiefbewegten Bergens fpreche ich ich habe allerhand Leute und Lander als fein Entel und fein Rachfolger in ber Rrone und auch im namen feiner Tochter, meiner hochverehrten Tante, Man hatte mich hingeschieft, um Gfel unseren innigften warmften Dant aus für das herrliche Dentmal und für die herrliche Feier.

"Bon Erg und Stein erhebt fich bas Bild in gewaltiger, ergreifenber Große. fich fpiegelnb in bem ewigen, fagenum= floffenen Strom. Aber weit fconer noch wie Erg und Stein fpricht gum Bergen ber Jubel ber Bevölferung, ber Dant eines Boltes für feinen beimgegangenen Berricher, beffen großer Tugenben und Leiftungen in fo ichoner und eingehender Weife mein Better, ber Fürft zu Wied, gebacht hat.

"Das Schönfte aber an bem Dentmal war ber Rrang alter, ergrauter ich tauge ja auch nicht viel. Aber, ich Rrieger und Rampfer, welche unter bem großen Raifer unfer Reich mit haben schmieden und gründen helfen.

"Und wahrlich, Recht hat bas Bolt, ibm Dentmäler gu fegen und ibm fei= nen Dant zu beweifen. Und gerabe in Robleng insbefondere geht ein jeder folcher Festeston tief zu Bergen. Wie ber große Raifer in ber Beit, ba er in Robleng refidirte, vorbereitend und borfchauend für feine Urmee bie Reor= ganifation ausarbeitete, ebenfo hat er auch auf bem Bebiete bes Staatslebens und ber Staatstunft Arbeiten geleiftet, bie ihren Erfolg gezeitigt haben, als er im boben Greifenalter ben Thron besteigen burfte. Er trat aus Robleng, mie er auf ben Thron ftieg, berbor als ein ausgemähltes Ruftzeug bes herrn, als meldes er fich betrachtete.

"Uns Allen, und bor allen Dingen uns Fürften, hat er ein Rleinob wieber emporgehoben und zu hellem Strahlen berholfen, welches wir hoch und heilig halten mogen; bas ift bas Ronigthum bon Gottes Gnaben, bas Ronigthum mit feinen ichweren Pflichten, feinen niemals enbenben, ftets anbauernben Müben und Arbeiten, mit feiner furcht= baren Berantwortung bor bem Schopfer allein, bon ber fein Menfch, fein Minifter, fein Abgeordnetenhaus, fein Bolt ben Fürften entbinben fann.

"Diefer Berantwortung bewußt unb fich als Ruftzeug bes herrn betrach= tend, bat in tieffter Demuth biefer große Raifer feinen Weg gewandelt. Er hat uns die Ginigfeit und bas Deutsche Reich wiedergegeben, und hier in biefer ichonen Proving find feine bo= hen Bebanten entftanben und gereift; an biefer Proving hat fein Berg gehangen, Diefe Stabt hat er geliebt, hat fein geweihter Sug betreten, und mit biefer Proving hat er gelebt und ge= litten. Deshalb will mir bas Berg übergeben, wenn ich an bem heutigen Tage an biefer Stelle gu Ihnen, ben Mheinländern, fpreche und bon Bergen Ihnen meinen Dant ausspreche für bas, was Sie für meinen herrn Großbater und fein Unbenten gethan haben.

"Für mich foll es eine hohe Pflicht fein, in ben Wegen zu manbeln, bie ber große Berricher uns gewiesen, in ber Fürforge für mein Land meine Sanb über biefes berrliche Rleinob gu halten, und in ber überfommenen Trabition, bie fefter fteht wie Gifen und wie bie Mauern bon Chrenbreitftein, biefe Proving an mein fürforgliches, lan= bag meine Frau es erführe, fo wollte besbaterliches Berg zu legen. 3ch febe

Mehmt keine andere denn fleisher's deutsche Strickwolle Sie ift bie befte und billigfte, weil fie weiter ftridt und fich länger trägt als irgend ein anderes Garn.

ragben gefaßt, und hoffe und muniche bon gangem Bergen, bag ihre Bebolte= rung unter bem Schute eines lange andauernben Friedens fich entwickeln moge, bag bie Wingerlieber ungeftort auf ben Bergen hallen, bag ber Sam= mer ungeftort in ber Schmiebe wieber= tone, bamit wir in ber Friedensarbeit zeigen tonnen, mas wir im Deutschen Reiche und fpeziell in ber Rheinpro= bing leiften tonnen. Bon biefen Em= pfindungen getragen und im Beifte meines hochseligen herrn Großbaters erhebe ich mein Glas und trinte bon gangem Bergen auf mein Rheinland, bie Rheinproving und bas schöne Weinland: Die Rheinproving lebe hoch! Nochmals! Zum dritten Male hoch!"

Wenn Du Silfe brauchft, gehe gu Fremben; willft Du Rath, gehe gu Be= fannten. Willft Du gar nichts, fo werben fich Deine Bermanbten ftets freuen, Dich gu feben.

#### Billige Erfurfions-Raten

Dia ber Bisconfin Central Bahnlinien am 7. und 21. Ceptember nach St. Baul Min= neapolis, Mibland, Duluth, ben Superiors und anderen Buntten im Rordwesten. Begen naberer Musfunft, Golafmagen Affomo dation u. f. m. fpreche man por ober ichreibe nach 204 G. Clart Str. 17. Slag, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20fp



JAKOBS OEL anwenden, es beilt fcnell und ficher.



## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.
Die Aerzte diefer Anfalt find erfahren deutiche Spesialisen und det erfahren deutiche Spesialisen und det eine Gre. ihre leidenden Authentigen do ichneil als möglich von ihren Gedrecken au beiten. Sie beiten gründlich unter Gerautie, alle gedeimen Arantbeiten der Wähner. Frauensleiden und Bechfrundsonsklörungen ohne Operation, danifrantheiten, Folgen von Selbstudieleckung, verlorene Mannbarkeit ze. Operationen vom drifter Alasse Deracturen, für radicale Deitung vom Brüchen. Arche, Tumoren, Barische Deitung vom Brüchen. Arche, Tumoren, Barische Februaren vor Patienten unter Arbeit von der Fruender und Fruen nerben vom Fruensarzt (Dame) dehandelt. Bedandlung, inf. Medizien, nur Aus Aus zu gestellt.

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stun ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abenbs; Sonntagt 10 bis 12 Uhr.



Reine Bezahlung, wo wir nicht furien!
Areine Bezahlung, wo wir nicht furien!
Argend weich Art von Geicktechsfrausbeiten beider Geicklechter: Samenkus; Bintvergiftung jeder Art; Monatssstörung, jowie verlorene Rannestraft und jede gedeime Arausheit. Alle uniere Präparationen sind den Pklaupen entwommen. Wo andere anipdren zu furieren garantiren wir eine deitung. Freie Kontintation mündlich oder brieflich. Sverchstunden 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Nbends. Bridate Gerechzimmer; prechen sie in der Apothele vor. Gunradis deutsche Apothele, 441 S. State Six., Ede Bed Court, Chicago. 10/11

Dr. SCHROEDER, Anerfannt ber beste, uverfässigste Jahnargt, 224 Mirmaukes Avenus, nab dufwärts. Zahne ihnd aufwärts. Zahne ihnd aufwärts. Zahne ihnden gegen. Jähne ohne Platten. Gotb- und Gilberfüllung zun halben Preik. tille Arbeiten garunket.—Sonntags offen. 15012



arebs seheilt ohne Meffer, Sauren ober Schmergen. Keine Untoften für Unterfruchung, Keine Untoften für Unterfruchung, Keine Bestättlich ein Kamblet fichten ober ibrecht box und seht, wie die Batienten hier in Chicago gebeilt werden.

JULIAN BERRY INSTITUTE, 46-48 Van Buren Str., 4. Floor.





WATRY N. WATRY,
99 E. Randeloh Str.
Den tider Optifer,
Brillen und Augenglafer eine Speialtate.
Unterindung für paffende Glafer frei.

Gifenbahn-Fahrplane.

Blinois Bentral: Gifenbahn. Allinois Jentral-Gisendam.

Ne durchfabrenden Ange verlaffen den Zeniral-Vahrenden Ange verlaffen den Zeniral-Vahrendelt.

1. Str. und Part Row. Die Zige nach dem Süden könne ebenfalls an der W. Str.. 39. Str.. und Hober Scheinen können. Stadel-Lifter. 99 Kdams Str. und Anditorium-Gotel.

Durchgebende Zige
Wholtierlo und Vecatur.

Los 9 \*12.30 A.
Wontlierlo und Vecatur.

Los 9 \*12.30 A.
Konnis Diamond Spesjal.

10.25 B \*4.55 A.
Sorton Jaglig.

Los 10.25 B \*4.55 A.
Sorton Ja Silman & Raufafre.

Rocford, Dubuque. Siony Sith & Siony Flads Schnellung.

Siony Halfs Schnellung.

Rocford, Dubuque & Giony Ceth. all. 35 R \* 6.50 R Rocford Baffagering.

Rocford Baffagering.

Rocford & Dubuque | 18.30 R | 1.00 R | 1.0

Spienges, Burlington-und Quincy-Giendadu. Tie Cifices, 211 Glard Gr. und Union Boffagier-Baldof, Canal Gr., zwijden Madijon und Noams.

Saige Michael St., zwijden Madijon und Noams.

Saige Michael Michael St., zwijden Madijon und Noams.

Saige Michael Michael Michael Michael Andre St., zwijden Madijon und Noams.

Saige Michael Micha Burlington-Pinte.

CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route." Grand Central Station, 5. Abe. und Darrifon Stras Lith Office: 115 Abams. Telephon 2380 Main. Stand Sentral Staten, & Abe. und Harrion Straße.

Sith Office: 115 Adams. Aelephon 2350 Main.

"Täglich, †Unsgen. Sonntags. Abspart Andunk
Dinneapolis. St. Haul, Diduge. († 5.45 H. 10.00 R.

Ranjas Sith. St. Holeph, Dell. († 5.45 H. 10.00 R.

Ranjas Sith. St. Holeph, Dell. († 5.45 H. 10.00 R.

Boumers und Syron Bocal. ... 3.10 R. 11.02 H.

St. Sharles, Shamore. DeRalb—Abjahrt + 5.45 H.

9.40 R. 11 R. 2.10 R. 15.35 R. 6.30 R. 11.30 R.

indust † 7.50 H. 9.30. 9.30. 10.25 H. 6.30 R.

indust † 7.50 H. 9.30. 2.30. 10.25 H. 6.30 R.

MONON ROUTE Lidet-Ciffices: 282 Start & und Mubitweim Dotel. Mue Büge tagtid. Sonelljug für Indianapolis und

Baltimore & Ohio.

Bahnhöfe: drand Zentral Baffagier-Station; Stads
Reine extra Hahreit es Clarf Str.
Reine extra Hahreit es Clarf Str.
Reine extra Hahreit es Clarf Str.
Reine extra Hahreit es Clarg auf den Hahreit Es Co.
Limited Ligen.
Hahreit expres.
Rew Port und Washington Bestiden (10.15 B)
Rew Port Washington und Bittsburg Destudied.
Bittsdurg. Cleveland, Wheeling und
Golumbis Expres.
Taglich. Tunkgenommen Sonntags.



lidel Plate. — Die Rem Port, Chicago und St. Louis: Gifenbahn. Bahnhof: 3molfte Str. Biabutt, Gde Clarf Str.

Gine ungewöhnliche Offerte. Gin volles Gebif Bafine verleifen einen natürfiden und febenswahren Ausbrud.

Darben; B. M. Scott.
Demthorne: Chos. Bifchof
Garlem: herm. Binter.
Dermofa: Chos. Granee.
Denemofich: B. Rippel.
Dinsbale: B. Geo. Prouth & Co.
Dobart, Ind.: Bm. Anhaum.
Dbbe Pail: T. M. B. Tanlot.
Broing Bart: B. Abrens.

moone mit geschriebener Carantie für 10 Jahre. ihne gezogen. Goldfulung und Goldfronen eingert, absolut ohne Schmerzen, burch einsache Behandelung bes Jahnsteitses. Goldfüllung ..... \$1.00 aufwärts Goldfronen, 22f... \$2.00 bis \$5.00

Zähne ohne Blatten \$2.00 bis \$5.00 Erster Klasse Zahnarbeit. Reine ichlechte ober billige Arveit; wir berechnen fir alle Arbeiten, aber wir berechnen nicht zu viel. Bir find nicht bente bier nub mogen weg, ondern vor find bier, um bier ju bleiben, wie wir icon feit w Jahren pur find.
Dr. Rettor und fein erfahrener Ctab find fortroub-

Standard Dental Parlors, 78 Ctate Cir., Jimmer 21, Chicago, 3A. Sweiter Hoor, über Rrang Canbb Slore. Dien tag-lich vis 9 Uhr Abends; Countings bis 4 Uhr Rachmit-tags. Weibliche Bedienung. Wilbm

Männlichkeit! Weiblichkeit!

Shen, Ebe-dinberniffe, Gefchlechtstrantheiten, Samenichmäche, Sphilits, Jupotens, Folgen bon Jugendinben, Frauentrantheiten, u. f. w., bofcreib ber "Keitungs-Enter" (46. Auflage, 200 Seiten mit bielen lehrreichen Bildern in meifters bafter Weife und zeigt allen Aranten ben einig zu haften gefte und erzie allen Aranten ben einig zu hachfligen Weg jur Wiebererlangung ibrer Gegundheit. Taulende von Geheilten empfehlen das Buch der leibenden Menschelt. Wird nach Empfang don 25 Cis., gut verpacht, portofrei verfandt. bereite

Abreffe:

Doutschos Heil-Institut,
11 Clinton Place. New York. N. Y.

Ber "Reitungt-Anter" ift and gu haben in Shicage.
3L. bei Spal. Salger, des R. Galfies Siz.

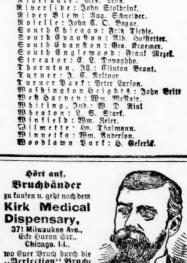

Kirk Medical Dispensary,
371 Milwaukee Ave., Ede Huron Str., Chicago. Id., wo Guer Brud durch die "Berfection" Bruds durch die "Berfection" Bruds durch die Depertion. feine Abdattung vom Geichäft. Jede mit einem Bruch debaftele Verlog ichwebt in Gesaur zu erstieden. Die "Werfection" Enden die Ander und dernicht defahrt der entfernt acfahrloß, sieder und dauernd die Uesache nathern acfahrloß, sieder und dauernd die Uesache neuften des keben bedroht. Die der des nicht auf, sondern dandelt solort. und vielleicht rettet Ihr Ausbeit solort. und vielleicht rettet Ihr Ausbeit solort. und vielleicht rettet Ihr Euchscheit werden. 3h er on ohn das underauen Bruch dand fertig werden. 3h ernacht nicht cher zu dezahlen. als die Jede einge der folgenden oder alle die liedeningen oder Bruchdichten, mit dankeln verfchiebener Schwere kinnterm Rohfe gehalten, eine Letter erfeiteten, die Ernnflige am Berren außführen, Laufen und hochpringen. Mein Abdattlichen, wir keine Mitter eichen nicht aus, um End in Behandling zu geben. so laßt Euch dedurch nicht abhalten, wir kellen Gud so günftig Bedingungen. das felbst der Merembe sich ein unser Wednung den nach anserer Office zur Behandlung tommen. Sopregien dan mitten auch und eine Den Battenten millen nach an einer Defice der Behandlung tommen. Sopregie von der schreibt. Office-Einaben 9 dis E.B. unfrundbur Sonntags 9 dis 12.

可写

DR. J. YOUNG, Dentider Epezial-Mrzt Deutscher Spezial-Urzt jur Kugen, Ohren, Raien: und Galdelben. Bebanbeit biefelben gründlich und indenel bei mängen Preifen, ichmerzloß und nach unübertreflichen neuen Methoben. Der barndichgie Kassenstaturd und Edwershörigkeit wurde turirt, wo andere Arzte eriogtos blieben. Rünnlich ungen. Brillen angevaht. Unterluchung und Kath frei. Klin if: 265 Lincoln Wer., Stunder Ritr if 265 Lincoln Wer., Stunder Ritr Vormittags bis 8 übends.



# IONSTORE Dienstag und MILWAUKEEAVES PAULINASS WEITTUNG!

| TE CIPAUEIN                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Floor.                                                                                                                                    |
| 200 verschiedene Reite in Aleiberstoffen, von 1<br>bis 10 yard, regulärer Preis 25c, Pienstag und Mittwoch, bie Yard. 9c                       |
| 2000 extra feine Regenschirme, mit Natur. 39¢ Solgriff, die reg. 75c Sorte für nur                                                             |
| 50 Stüde 40 Boll breite Rleiber-Robitäten, 48¢ allerneuefte Gerbftmufter, reg. Preis 75c f.                                                    |
| 60 Stude 50 Zoll breite reinwollene Kleiberstoffe (Achies Clich), große Auswahl von iconen Muftern, wird überall für 39e verkauft, unter Preis |
| 8000 Spulen Mafchinen-3wirn, 5¢                                                                                                                |
| 200 Mish Gun Drong has Mish Se                                                                                                                 |
| 25 Stiid 36 Zoll breite gemusterte schwarze 15c                                                                                                |
| 35 Stüde 42 Zolf breite reinwollene fcwere Klei-<br>ber-Rovitäten, gute bauerhafte 50¢                                                         |
| Edulje.                                                                                                                                        |
| 185 Kaar Vici Kid Knaben-Schnür-Schuhe, mit<br>guten lebernen Soblen und Kappen, 98c<br>Größen 12—2. werth \$1.50, für                         |

450 Paar Serge Damen Sithpers, mit File Futter, guten ledernen Sohlen, alle 29c syntre, ginen teoernen Sopien, aue Größen, merth 50. für. Männer-Schube, gum Schuüren ober unt Gummigug, alle S2.00 Größen, werth \$3.00 für. Schuüßen der Nicht Schuüßen in Schuüßen dech ülter Schuße, durch und durch folibes Les S1.25 der, alle Größen, werth \$2.00 Schußen Schuße

200 feine Eiderdown Kindermantel mit Braid-Besag und Saifortragen, Größen bon 2—4 98c Jahren, werth §1.50.
360 Filz Tam O'Shanter Madhenhüte, garnirt mit Sammet, Feber und Schleife, werth 48c 885, für. Grogen 6 bis 81/2, regularer Preis 20c, 12c für ... 50 Dugend wollene Merino Manner-Soden, 8c noerd löc, für.

100 Dutsend ecktichwarze nachtlote Kinder ferfirmingt, werth 12½c, das Baar.

1300 franzöliiche Frlähüte für Ammen Mädsch, alle Fagons, alle Farben, werth 75c, 38c Eure Answahl für. Eure Answahl fur.
450 Lonsbale Muslin Damen - Nachthemben. befest mit Tucks und Russles, werth 65c, 33c 

werth 2.75.
50 fcmere gerippte fleeced Madden Unterbemben und Hosen, alle Größen, werth 25c, 15c Wierter Floor.
2000 Pards beite 18c feine blad bad Waist 51c Linings. die Yard.
150 Stüde beite Cualität Cambric KodFutter, die Jard.
200 Stüde 18 Zoll breites gebleichtes Hands.
21c Mahzeng, die Pard.
100 Stüde nachechte "Gightand" Kleibers 31c Klaids, die Pard.
2000 Jards wirkliche Pardbreite Atlantic Ac Lafenzeng, die Pard.
21c Kweiser Spafer-Flanell und Parchent.
21c Dards. Bierter Floor loc beile und buntle Outing und Wrapper- 43c Flanelle. die Pard. 1000 Domet Damen-Unterröcke, volle Größe, die 301 Sorte, das Stück. 800 Kjund reine weiße Gänsefedern, 19c 35¢ bas Pfund. Gefochtes Leinfamen-Del, die Gallone. St. Louis White Lead, das Pfd..... Cotton Top Matragen Fünfter Floor.

75 reinwollene Cassimere Anaben-Anzüge, Rock und Hosen, von 4—14 Jahren, werth 986 \$2.00, für 98c \$2.00, für 956 400 reinwollene sein karrirte Knaben-Unzüge, aflerneueste Herbstmuster, von 4—15 \$1.48 13 reinwollene Cassimere-Anzüge für junge Manner, von 14—19 Jahren, ber reg. \$3.00 \$7 Unzug, für

Runfter Floor (Fortfegung) 250 Dugend Natural Wool Manner-Unterhemben und hosen, alle Größen, neue Herbit-waaren, werth 48c, für. 300 Dutenb reinwollene Fleece gefütterte Man Unterhemben und Sofen, mit feidenem 39c

500 Dugend Flanelette Manner-Arbeits- 29c hemben, alle Großen, werth 48c, für .... Bafement. China Cream Sets, Cleamer und Buderbofe, 5c Grobe Granite Maididiffeln ..... 5c Große 10c Wurgel-Echenerburften ...... Isibllice ladirte Robleneimer ...... 10c Mafons 1 Quart Fruit Jars ...... 21/20 1/4 Bint Belln Glafer mit Dedel, 3 fur .... 4c Gallonen Bump-Delfannen, werth 98c, für. 65c Große nickelplattirte Stahlhämmer, werth 15c Wieboldts bestes XXXX Minnesota Patentineh ber 25-Arb. Sad 67c, bas Tag. \$5.33

\$5.19 Beftes Bumpernicfelmehl, 17 Bfb. für ...... 250 feinfte Elgin Creamery-Butter, bas Pfb. .... 190 Braun & Bitts Solftein Butterine, bes Bib. 130 Brann & Kitts Holftein Butterine, bes Ph. 13c.
Keiner Julf Cream Britt Käle, das Pib. 11c.
Eitra große California Zwelfdgen. Pb. 5c.
Hanen Rudd Zwelfdgen. das Ph. 7c.
Kin Top Gondenied Vilt. die Vüddie. 7c.
Kriefte ausgewählte Goca-Schalen. das Ph. 2c.
Chwarzer Pleifter. Nelfen und Gewürz, Ph. 9c.
Kriefte ausgewählte Goca-Schalen. das Ph. 2c.
Chwarzer Pleifter. Nelfen und Gewürz, Ph. 9c.
Kriefte ausgewählte Anaerien-Samen. Pf. 7c.
Luari-Flaiche Oliven-Del. die Flaiche. 10c.
The Jar feiner Fruit Jeffu, der Jar. 12c.
Lentide Familieniefte, 4 Stangen ür. 10c.
Swifts oder Grandmas Wasch-Auber. 22c.

Mein und Lifore. Mi. Hantiston 7 Jahre alter Catifornia 486 C Pertwein. 1/2 Krug.
Gazolo & Co. feiner Catifornia Claret. 696 dazolo & Co. feiner Catifornia Claret. 196 dazolo & Co. feiner Catifornia Claret. 196 die Flasche. Seinster Hartwein, Sherry. Angelisca. Bladberen Brandy. Riesling und 196 Claret, die Flasche.
Feiner Whist, Brandy, Kümmel, die 106 klater Whist, Brandy, Kümmel, die 106 Feiner Whist

Bigarren und Zabat. Cuba handgemachte, sehr fein, Kiste von 50. 90c Graß Widow, lange Einlage. Kiste von 50. 73c Rohal Prince, ein Bargain, Kiste von 50. 63c Beautz Bongnet, bei diesem Verfauf, 44c Speziell Dienftag um 8.30 Morgens:

1000 eingelne und doppelte Bett-Blankets, 15c grent 40c-75c, das Stud...... Epeziell Dienftag um 9.30 Morgens: 5 Dubend feine gebigelte Bercale Mannerhemben, affortirte Bartien, werth 58c und 25c Epeziell Mittwoch um 8.30 Dorgeus: 3000 Yards feine waschechte Aleider-Satine, 32c

Speziell Mittwoch um 9.30 Morgens: 1000 gerippte egyptische baumwollene Damen-Unterhemben, mit langen Aermeln, beiett mit seibenem Band um ben hals, werth 10c

#### (Gigenbericht an bie "Abenbpoft".) Politifdes und Unpolitifdes aus Deutschland.

Berlin, 6. Cept. 1897.

Die innerpolitische Lage in Deutsch= land fängt allgemach an, eine wirklich bedrohliche zu werben. In der beutschen Presse ift ja und wird ja genug barüber geleitartifelt, und es hiefe bie Intelligeng ber bebeutenberen unter ben Sicherheitsventil, bas bas Bolt hat. Raifer bann, wenn er bie riefige "Du bift a feicher Rerl, wie lang bienft Leuten ber Feber hier, sowie auch ihre Im Laufe ber letten Tage 3. B. fprach Gelbsttäuschung, in ber er nun schon dittilde Reite vertennen, wenn man fagen wollte, daß fie das Bedrohliche neueste Offenbarung bes Raifers, feine einfieht, mit berfelben impulsiven in ber fich immer mehr gufpigenben Situation nicht erfennen. Aber man barf Gins nicht vergeffen — ben Man= enthufiaftischer Agitator für Flotte und gel thatfachlicher Preffreiheit bier. Rolonien. Ohne Ausnahme aber ber-Wenn es noch möglich ift, einen Schriftsteller beshalb wegen Majeftats= beleibigung zu verurtheilen, weil er in Bezug auf ben Raifer gefagt, ber "Bu= fall ber Geburt" habe ihn jum Throne bor fich gegangen ift, bezeichneten. berufen und baß bieWeltgeschichte lehre, baß es in Bezug auf bie Berricher nicht heiße: Wem Gott ein Umt gegeben, bem gibt er auch ben Berftand (und wegen einer folden Meugerung murbe bor Rurgem ber junge Dr.phil. Förfter, Cohn eines höheren Staatsbeamten und Mannes ber Wiffenschaft, in ben Rerter gefdidt) - fo ift es lächerlich, in Deutschland bon Preffreiheit gu reben. Diese sogenannte Freiheit ift mit fo vielen Ausnahmeflaufeln verquickt, daß fie fast auf ein Richts ber= abfaut. Und in feinem givilifirten Staate unferer Tage wird fo mit Brogeffen wegen Pregbelitten und Daje= ftats= ober Beamtenbeleibigung borge= gangen, wie in Deutschland. Alles bies läßt auf ungefunde politische Ber= haltniffe fchliegen. Die Wahrheit, fo balb fie ben Machthabern hier nicht paßt, wird unterbrudt ober mit ftren= gen Strafen geahnbet. Rein Wunder, baß babei ber Beigen bes Gogialismus blubt. Rur felten, augerft felten, er= icheint etwas, bas ben Namen ernft= licher, einschneibenber Rritit biefiger politischer Berhältniffe verbiente, was man zu Geficht befommt. Den Profeffor Quibbe mit feiner Caligula= Satire haben fie ichon tlein getriegt burch ftrenge Saftftrafen. Golche fenfationell offenherzige Brofcburen, wie "Raifer, bore bie Wahrheit" (in Bürich gebrudt, wie iiberhaupt faft alles Aehnliche jest in ber freien beutschen Schweiz erscheint), wurden bon ber beutschen Polizei fo gründlich tonfis= girt, baß fie nicht in ben Bertehr bier gelangen. Rurgum, in Deutschland felbft ift es unmöglich, fich eine richtige Meinung über bie neue politische Lage aus bem, mas öffentlich gebrudt ober

gefprochen wird, zu bilben. Unbers fteht es mit ben mündlichen Meußerungen im Brivatgefprach. Trog bes Damoflesichwertes, bas in Form bes Maieftatsbeleibigungs-Gefebes beftanbig über bem haupte eines Jeben fcwebt( und eine Denunciation wegen Majeftatsbeleidigung ift heutzutage bas ficherfte Mittel in Deutschland, einen unbequemen Dritten in's Berberben zu fturgen, benn barauf reagirt | Sorte bon Politit bon jeber berbammt jeber Staatsanwalt fofort und bie worben, aber gerabe bie, bie fie fruber Berurtheilung ist eine "foregone am lautesten verdammten, die oftelbi= conclusion", selbst wenn der Beweiß schen Junter, haben ihnen das nachge=

noch fo fehr auf schwachen Füßen fteht - es tommen ba jeden Tag un= glaubliche Fälle bor, wird in Deutschland, speziell in Preugen, wo die Re= aftion ja am schlimmften herrscht, giem= lich freimuthig gerebet. Man ist oft darüber erstaunt, wie ungeschminkt folde Meuferungen felbft in Aneipen | bie fich auf gang falfche Bramiffen aufund Reftaurants fallen. Und bas ift | baut. Roblenger Rebe. Zwei ber Betreffenben waren Ronfervative, einer bavon ein bammten fie bie Rebe, bie fie als einen neuen fehr bebauerlichen Beweis für bie gangliche Sinnesanberung, bie mit bem Raifer innerhalb ber letten Jahre "Was foll noch schlieflich baraus wer-ben?" fagte ber Gine. "Der Raifer ift ein schlimmerer Reaftionar gewor= ben, als es fein Grofontel, Friedrich Wilhelm IV., je gewesen. Mit feiner überspannten Theorie bon Gotteggna= benthums lodt er heutzutage feinen Sund mehr hinter bem Dfen hervor. Dabei fent er fich jeben Zag in immer größeren Wiberftreit ber Empfindun= gen und Anschauungen mit bem Bolfe über bas er herrscht. Und bas bebeutet in unferen Tagen, bag bie Cache ein bofes Ende nehmen muß, und gwar für ihn. Jest ift ihm icon ber alte Soben= lohe zu liberal geworben, tropbem er fich boch mahrend ber brei Jahre feiner Umtsführung breimal in reattionarem Sinne gehäutet hat."

In ber That, wenn man beute bie Lage in Deutschland ruhigen, unpartei= ischen Blides überschaut, fo gewahrt man fast Alles in einem Zustande, ber zu ernften Beforgniffen Unlag gibt. Erftens einmal bie Reichsibee, Die Gin= Die hat feit Caprivis Sturg einen Rig nach bem anbern gefriegt; ber Partifularismus ift wieber fo mächtig und fo allgemein geworben (nicht gum Minbesten, notabene, bes preußifchen Partifularismus, ben Bismaret felbft für bie gefährlichste Form biefes Nationalgebrechens er= flärte, ber aber unter ber Junter= und Mgrarierherrichaft ber Oftelbier feit 1894 mächtig und immer mächtiger angefchwollen ift), wie nur je; in Gub= beutschland bor Allem, aber felbit in Sachfen, in Medlenburg und ben an= beren Rleinstaaten. Der Rame Breu-Ben ift wieder einmal außerhalb ber fcmarg-weißen Grengpfähle verhaßt, wie nur je vor 1866. Davon hatte ich Gelegenheit mich während meiner Commerferienreife gu überzeugen. Und biefe Strömung ber öffentlichen Meinung ift noch im Wachfen begriffen. Dann bie Berfplitterung, bie Umwandlung ber politifchen Parteien. Die gange Politit im beutschen Reiche fpigt fich allmählig zu einer reinen Rlaffenund Intereffenpolitit gu. Bei ben Go-Bialiften, ber alteften Partei, ift biefe

macht, fie fogar in rober, unberhüllter Rlaffen= und Intereffenwirthichaft bebeutend übertroffen. Und feitbem friftallifixte fich die politische Bewegung unter ben übrigen Ständen ber Nation gang ähnlich. Die handwerter predigen jett ausschließlich Schut ihrer Inter= effen, die Gewerbe= und Handeltreiben=

ben, ebenfo wie bie Industriellen bitto. blinde Regierung, die nicht einfieht, baß fie mit ihrem gangen innerpolitischen Regiment fich immer unbeliebter macht. sodaß fie fich im nächsten Jahre auf eine toloffale Niederlage gefaßt machen tann. Schon jest läßt fich borausseben, bak die großen Reichstagswahlen bon 1898 (wo wieder für die nächsten fünf Jahre gewählt wird) das ungeheure Unwachsen bes sozialistischen einerseits und bes radital-liberalen Elements im Reichstag andererseits zur Folge haben werben. Es ift fo aut wie ausgemacht. bag nächstes Jahr im Berbft ein Oppositionsreichstag seine fünfjährige Sigung beginnen wird. Die Oppo= fition, frant und frei auf ber Platform bes Wiberstanbes gegen die jeht treibenben Mächte und Spfteme ge= wählt, wird nicht fo lenbenlahm und fnieschwach fein, wie es die zeitweilige Opposition im jetigen Reichstag ge= mefen ift. Mit anberen Worten, es wird zu einem richtigen, fraftigen 3weitampf zwischen Reichstag einerseits und ber Rrone und beren Bertreter im Ministerium andererseits tommen. Denn fo viel ift ficher, wenn Papa Hobensohe geht - und bas wird voraussichtlich innerhalb ber nächsten sechs Mochen, vielleicht schon innerhalb we= niger Tage von heute ab, geschehen fo wird nicht ein liberaleres Minifte= rium, fonbern im Gegentheil ein re= attionares an feine Stelle treten - ich meine, noch reattionarer als bas

Nun, und was wird bann tommen?

Ah, there you got me! Um biefe Frage beantworten tonnen, bagu mußte ich allerhand miffen und errathen können, was ich nicht fann. Bor Allem mußte man wiffen, ob ber Raifer auch im Ernft= falle fo handeln würde, wie es feine Reben und Anfündigungen feit einiger Beit vermuthen ließen. Und bas ift sehr die Frage. Der Raiser befindet sich gang augenscheinlich feit geraumer Reit in einer irrigen Anschauung über bie Nation als Ganges - über ihr Ge= fühlsleben, ihre Ziele und Unfichten und Ueberzeugungen. Er bilbet fich 3. B. (wie ich gang zuberläffig weiß) ein, bag er bei feinem Bolte popular fei, mabrend bas gerabe Begentheil ber Fall ift. Er glaubt jett noch fteif und fest, daß die großMehrzahl ber Nation fein und feines Minifteriums Walten mahrend ber letten brei Jahre billigt - und er wird aus biefem fundamentalen Brrthum erft geriffen werben, wenn er bie Ergebniffe ber großen Reichstagswahlen nächftes Sahr vor Mugen haben wird. Niemand in feiner Umgebung scheint bas Bedürfniß gu empfinden, bem Raifer (wie es bie "Rölnische R 3." und bie "National= liberale Korrefp." bor Rurgem nann= ten) - reinen Wein einzuschenten und fo lebt er in einer Gebantenwelt.

gut fo, benn es ift noch bas einzige Aber es ift gang benfbar, bag ber Andenken." (Bu bem einen Solbaten): ich mit einer Angahl Leute über bie feit Sahren befangen ift, erft einmal Schnelligfeit umlenten wirb, bie er icon bei fo vielen Gelegenheiten ge= zeigt, die er g. B. in eflatanter Beife in Bezug auf bie fogiale Frage ge= zeigt hat, in Bezug auf welche er nicht nur eine Lintsfcwentung, fondern eine böllige Umbrehung bollzogen hat, fo= baß er heute bas gerade Gegentheil bon bem glaubt, mas er 1889 glaubte, als er fich mit Bismard gerabe wegen bie=

fer Frage entzweite. 3ch will alfo mein Prophetenamt für heute nieberlegen - es ift und bleibt ja boch immer ein unbantbares - und es bem Lefer felbit überlaffen, fich feine eigenen Butunftsbilber in Bezug auf bie politische Lage Deutschlands im Jahre 1898 und 1899 auszumalen.

## Gin Simulant vor Gericht.

Ignotus.

Mus Wien wird vom 8. Auguft berichtet: Die Chronif bes Landesgerich= tes in Straffachen weiß feit einem Sahrzehnte nichts mehr bon ben "Thaten" ber als gefürchtete Diebe be= rüchtigt gewesenen "Dent-Buben" gu melben. Rur ein Trager bes Ramens Dent, ber fünfundvierzigjährige Gdieferbeder Frang Dent, ift noch ein haufiger Gaft im Lanbesgerichte. Geftern ftanb er wieber bon einem Erfenninig= gerichte unter ber Untlage bes Dieb= stahls, ber Falschmelbung, Reversion und Bagabonbage. Zwischen bem Braffbenten und bem Angeflagten ent=

fpinnt fich folgenber Dialog: Braf.: Sie heißen Frang Dent, wie alt find Sie? — Angetl.: So alt, feit ich auf bie Welt 'fommen bin.

Braf .: Benehmen Gie fich nicht fo frech, fonft werben wir bie Berhand= lung in Ihrer Abwesenheit burchfüh= ren. Gie find 45 Jahre alt; mann find Gie geboren? - Angefl.: Dos

mak i not. Braf .: Befennen Gie fich foulbig?

- Mngefl. Rein. Braf. Gie find bon Wien für immer abgeschafft. — Angetl.: 3 bitt' Ihna, bas geht mi ja gar nig an. Mei Bafch hat man mir wegg'ommen, bie

muß ber. Braf .: Die Bafche haben Gie in Mauer ber Bafcherin Baula Rlar ge= ftoblen. - Angetl .: Ach wo, b' Bafch' hört ja mir.

Der Ungeflagte fängt mit bem Juftigfolbaten neben ihm gu ftreiten an, wofür ber Brafibent ihm einen Ber= meis ertheilt.

Unterschrift von

Angetl.: Der Golbat ftogt mi all= weil, ift bas auch anftanbig?

Braf .: Er will Gie gur Orbnung aufmuntern. — Angetl.: 3 laff' mi aber von Riemand ftog'n; fo g'icheibt

bin i schon. Braf .: Geien Gie ruhig und geben Sie Untwort auf Die Fragen. - Der Beriheibiger rebet bem Ungeflagten Und zu allebem tommt hierzu bie zu, die Berhandlung nicht muthwillig zu ftoren. — Angetl.: Was will benn ber hinter mir bon mir?

Braf .: 3hr Bertheibiger fpricht Ihnen gu, fich ordentlich gu benehmen. - Der Angeklagte wendet fich zum Bertheibiger um und ruft: Bas woll'n Gie benn bon mir, mer fan G' benn? - Bertheidiger: 3ch bin 3hr Berthei= biger! - Angetl.: Go icon! Go fan mein Dottor? - Der Angeflagte fängt nun mit bem Bertheibiger fich gu unterhalten an, wird aber bon bem= felben gur Ruhe ermahnt.

Auffällig benimmt fich bie erfte Beugin Paula Rlar. Gie gibt auf feine Frage bes Borfigenben Untwort und ftarrt ben Ungeflagten an.

Praf .: Ja, haben Gie benn bie Sprache verloren? - Die Zeugin ichweigt. - Der Gaalbiener fagt bem Borfigenden in's Ohr, daß bie Beugin folde Furcht bor bem Ungeklagten habe, daß fie gar nicht ben Gaal be= treten wollte.

Braf .: Beruhigen Gie fich; hier gefchieht Ihnen nichts. - Die Zeugin beginnt nun gaghaft bie ihr vorgewie= fene gestohlene Basche zu agnosziren. Der Angeklagte schreit bazwischen: D' Bafch' g'hört mein!

Braf .: Ruhig find Gie, fonft laff' ich Gie abführen! - Ungefl.: Man wird fich doch noch um fein Theil weh= ren biirfen

Der Brafibent läßt noch einen Wachmann gu bem Angeflagten fegen. Gleich barauf richtet Diefer fich Die Stiefeletten, ichnellt bann empor unb will ber Zeugin eine Unterhofe ent= reigen. Da ber Angeklagte bie Ber= handlung immer ftort, beichließt ber Gerichtshof, ihn aus bem Saale qu entfernen. Der Ungeflagte läßt fich ruhig aus bem Saal hinausführen.

Das Beweisverfahren nimmt nun einen rafchen Berlauf. Die Gerichts= irrenargte halten ihr Untersuchungs= autachten aufrecht und bezeichnen bas auffällige Benehmen bes Ungeflagten in der Verhandlung als Simulation.

Nach den Plaidoners wird der Ungeflagte wieber in ben Saal gebracht. 3mei Golbaten figen an feiner Geite,

ein britter hält rudmarts Bache. Nachbem fich ber Gerichtshof Urtheilsberathung gurudgegogen wendet ber Angeflagte fich an die Gol= baten, laut fprechenb: "Sagt's mir nur, wo mein Winterrod hin'tommen is; bos G'wand, was i da anhab', schaut ja aus. als ob 's a hund in ber Gofch'n g'habt hatt'. Meine vier Gul= ben und ein Pfeifenröhrl fan a bin. Dabei gieht ber Angeflagte fich bie Stiefeletten aus, bie ibm bann einer ber Solbaten wieber angieht. - Der Ungeflagte fahrt bann fort: "Sagt's, mas machen benn bo (auf bas Bera= thungszimmer ber Richter zeigenb) ba brinn'? Rann man benn ba fein Bier ober Wein haben? Sat b' Fraul'n bor= bin mein' Gattihofen mitg'nommen? In Gott's Ram', i fchent' ihr's als benn schon. Trinfen ma an' Wein 3 gahl' ein Liter, Du ein mitanand. Liter und ber (auf ben Saaibiener zeigenb) a an. Bigaretten muffen a ber. (Rad einem Blid auf einen ber Berichterftatter): "Bas ichreibt benn ber Blabe borten?" (Bu ben Solbaten): "Sagt's, mas bs 3ma bo neben mir

fitt's, als ob i not allani figen funnt." Der Gerichtshof berurtheilte Frang Dent zu vier Sahren fchweren Rerfers und gur nachherigen Abgabe an eine 3mangsarbeitsanftalt.

Borf .: Gie, Dent, Gie find berurtheilt.

Ungefl.: Dos bafteh' i not. Der Borfigenbe fragt bann, obDent bie Strafe annehme. - Angetl .: 3, a Straf' annehmen, i fiech gar not ein, marum, mi geht ja bas gar nir an. (Rachbem ihm ber Bertheibiger guge= rebet): Raiferlicher Berr, i will Ihnen mas fag'n, i nimm's boch an. Werd' i jetten aufg'hangt? - Borf .: Jest noch nicht - ab. Parbon, nein, Gie werben nicht aufgehängt. — Ange-tl.: Wo tomm' i benn bin? — Borj.: In bie Ihnen fehr wohlbefannte Strafanstalt.

Der Ungeflagte wird hierauf abge= führt. Muf bem Korridor bleibt er plöglich fteben und ruft: "Jest möcht' nur miffen, mogu f' in bem Saus Spudtrücherin brauchen?"

## Etwas vom Theetrinfen.

Unter ben berichiebenen Getranten ber Chinesen fteht ber Thee natürlich obenan. Rach ben neueften For= fcungen ift er als Getrant im Reiche ber Mitte guerft gegen bas Enbe bes fechften Sahrhunderts unferer Beit= rechnung benutt morben. Aber ichon fehr lange vorher murbe ber Thee für medizinische 3wede angewandt. Geine erfte Erwähnung foll bis in bas Jahr 3000 b. Chr. gurudreichen, wo er in einer umfangreichen Aufgahlung von Beilmitteln genannt wird, wie bie Chi= nefn behaupten. Die Sollanber maren bie erften, bie ben Thee nach Guropa brachten. Ihnen haben es bie Chinefen alfo in erfter Linie gu banten, bag bas Musland auf biefes Betrant aufmert= fam wurde und ben Stapelartitel in immer fteigenben Mengen bezog, bis ber Werth ber alljährlichen Ausfuhr hunbert Millionen Mart erreichte. Jest ift fie infolge bes Bettbewerbes bon Inbien und Ceplon gwar etwas gurudgegangen, aber nicht fehr bebeu= tenb, weil bie Ruffen bem dinefischen Thee bisher treu geblieben find. Die ursprüngliche Beimath bes Strauches

steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

scheint Uffam gu fein, sobaß also bie in ber letten Beit fo rafch emporgeblühte Rultur bes Thees in Indien wieber einmal nichts Neues unter ber Sonne

ift. Wird dinefifder Thee gut gube= reitet und bann fofrt getrunten, fo findet man ihn ausgezeichnet frei bon Taminfaure, bagegen reich an Thein. Dhne Milch und Buder genoffen, wirft er höchft belebend und läßt große Un= ftrengungen ohne Erfcbopfung ertragen. Biele Nordpolfahrer haben es bezeugt, baß ein guter Thee im hoben Rordn mehr gewärmt habe als gei= ftige Getrante. Mild und Buder ichaben dinesischem Thee, besonders bie Milch, die ben Baumen verhindert, bas Aroma bes Betrantes gu genie= Ben. In China gießt man ftets braufend tochenbes Waffer über bie Blätter und läßt fie'einige Minuten in ben mit einem edel berfebenen Taffen gieben. Der allgemeinen Unficht nach berur= facht bas Getrant Berbauungsftorun= gen, wenn bas Waffer im Augenblid bes Aufgießens nicht orbenlich tocht.

Die Blätter fcmimmen bann fur

eine Beile oben, wahrend fie in to= chendem Waffer fehr rafch gu Boben finten. Dabei scheinen eboch bie Chi= nefen mertwürdigermeife nicht hinter bas Geheimniß gefommen zu fein, baß frisch getochtes Waffer bem Thee einen feineren Gefchmad verleiht, als folches, bas icon eine langere Zeit über bem Weuer gestanden bat. In ben meiften dinefififden Wohnungen und in allen Gafthäufern bat man ftets tochenbes Baffer bereit, was allerbings ben Bortheil bietet, gu-jeber Beit ohne Ber= jug Thee barbieten gu tonnen. Aber er ift bann nicht fo gut, als wenn bas Baffer grabe in bem Mugenblid bes nutt mirb, mo es ben Siebepuntt er= reicht hat. Much bie Ruffen, neben ben Chinefen bie beften Theefenner, ma= chen mit ihr m Samowar zuweilen bie= fes Berfehen. Manche Menfchen be= nugen aus gefundheitlichen Rudfichten nur bestillirtes Baffer. Diefes follte man aber immer erft burch Solgtoble laufen laffen, bamit es ben berlorenen Sauerftoff gurudgewinnen fann. Die dinefische Urt, ben Thee gugubereiten, läßt fich nicht aut auf Die in's Musland gehende Waare anwenden, weil Die für Die Musfuhr bestimmtenBlat= ter weit ftarter geröftet werben, als Die im Inlande bleibenben. Gin Mufauf folder ftart bem Feuer ausgefek= ten und gegohrenen Blätter ichmedt ohne Buthaten bitter. Wir finden es beshalb nöthig, bie Bitterfeit burch 3uder und vielfach ber gufammengieben ber Rraft burch Milch entgegenzuwir= ben Rraft burch Milch entgegengumir ten. Auf biefe Beife bilbet fich jeboch im Magen ein unlösliches Albuminat von Tannin. Durch zu ftartes Röften laffen wir uns alfo ben Thee un= fchmadhaft maden, und um biefer Charpbbis zu entgeben, geben wir ihm bann Buthaten und fallen bamit in bie Sanlla, bag run ein guter Theil bes Aromas wie ber Befommlichfeit berloren geht. Um beften läßt fich que ter Thee in Guropa ohne Buthaten ge= niegen, wenn man oben im Topf ein Sieb anbringt. Auf biefes werben Die Blätter geschüttet und bann rafch nach einander mehrere Male mit frifch getochtem Waffer übergoffen, Nachher tommen fie bann gar nicht mehr mit

merkenswerth, natürlich immer bor= ausgesent, baf ber Thee felbit aut ift." AN ALLIANCE

bem Getrant felbit in Berührung. Der

Unterschied im Geschmad ift recht be=

BETWEEN YOUR STOMACH AND THE WHOLESOME

Blatz

Will aid your digestion and enable you to have more birthdays in your lifetime.

Call for Blatz. See that "Blatz" is on the Cork.

VAL. BLATZ BREWING CO.

MILWAUKEE, WIS., U. S. A. Chicago Branch, Corner Union and Erie. Telephone 4357 Main.

desessessesses Der größte Verkauf

auf Beftellung angefertigten Beinkleidern der jemale ftatefand.

Wir haben eine Partie nicht abgeholter Beinfleiber, Die wir auf Bestellung anfertig-ten, und auf welche wir eine Angahlung erhielten, die von den betr. Aunden aber nicht abgeholt wurden. Wir wollen dem Publifum bie gemachte Ungahlung gu Gute fommen laffen und offeriren baber biefe Beinkleiber

ju bem augerordentlich niedrigen Breife von \$2.50 das Paar. Bir bringen biefes ungeheure Opfer, um

fie ichnell auszuränmen. Benn 3hr außer-halb ber Stadt wohnt, ichidt uns Guer Taillen: und Beinmaß, und wir ichiden Guch Broben von folden Sojen aus unjerem Lager, bie Euch paffen werben. APOLLO

Beinkleider:Fabrikanten, SOLMS MARCUS & SON, Gigenthumer, 161 Fifth Avenue, Chicago.

Schuhverein der hausbesiger gegen ichlecht gahlende Miether,

371 Barrabce Str. R. J. Terwilliger, 566N. Ashland Ave. Offices: F. Lemke, 99 Canalport Ave.

Lefet die Sountagebeilage ber Abendpoft.

# CLutz&6

Main Floor.

Wir zeigen eines der größten und bestassortirtesten Borraine von Aleiderstoffe in der Stadt. Ales was wir verlongen ist, daß Ihr uns gestattet, Euch dieselben au zeigen. Die Ausser und Preise werden das Uedrige besorgen.

38zöll. reintvollene Gerges, in allen Far- 25c ben, die 39c Qualität, die Yard .....

5000 Darbs boppelbreite majchbare Blaide, 10c

Die Bard ..... 10c

Gadfifdes Garn, ber Strang ..... 4c

Pardbreites 10c Taffeta Rodfutter, die Pard... 5c 3900 Pards feine Rleider-Rat. une, die Pard... 3c

Shuhe!

Rauft Souhe recht und fauft fie billig in unferem Raben.

Schuhe für Anaben, gut gemacht und ein echter Bargain, thatiächich 85: werth, 65c, 3m Berfauf zu. Anöbischich 85: werth, 65c, 3m Berfauf zu. Schüberne Anöbischich für Mädchen. Größen 12 bis 2. regalärer Preis 98c, 55c; biefer Berkuh. Feine Stace Anöbis, und Schültrichnhe für Tamen, ein erster Atlasse Schub, garantirt daß er sich wie ein 83 Schub trägt.— 1.50 Corigen 3 bis 5, 31. 31. 30 Dongola Anobis und Schumit hatents Tips alle Größen Sehen mit Hatents Tips alle Größen Sehen mit Katents Dibliche Gazons, Grögen 12 bis 2. 48c Baddischich mit eckigen Pakentischie Größen 5 bis 8 wirklicher 75c Werth, fommtiftüh und holt ein Kaac zu. 39c

3meiter minr.

## SPEZIELL

Dienstag und Mittwoch!

Domeftics. 5000 Pards ertra ichwerer ungebleichter 31c Wustin die bie Qualität. ber Pard. 125 große Betric Gmforters, mit Matte gefullt und fancy Cambric-Ueberzug, werth \$1.75, 1.25

tra Qualitat 20c fanch geftreifte Tiding. 15¢ ver Yard.
ver Yard.
ver Yard.
Feine Cualität Sänistebern, gewöhnlich 48c
311 65c bas Bib. verfauft.
200 Kaar 10-4 igwere Blankels, werth 65c,
bas Paar zu 48,60ll. reimwollene deutigie Senriettas, 50c ichwarz, weiß und farbig, die Yard.... 50c 403,60ll. ichwarzse gemiltertes englisches Jacquard Eloth, etgante Woden und Mutter zur Auswahl, rez. 48c Waaren, die Yard... 29c Sausausftattungs:Baaren.

t. Granit Breferve-Reffel ..... Dausbeien, Stach genäht. Ban American Washers zu. Ladirte Bogeifäfige

Groceries. Berfünmt biele Gelegenheit micht. Gure Groce-ies biling einzufaufen. 3hr werbet finben, bag broceries jeben Zag freigen, und mir verfaufen fie billiger als irgenb Jemand. Begt End Euren Dorrath von Wehl für ben Winter jest ein. Dies fi Gure teste Gelegenheit, ab biefen niedrigen Kreifen zu febe.

Ruh's defice Minnesota Patent:
Mehl, das Fah
Ruh's beites Minnesota Patent:
Mehl, das 4 Pah
Ruh's beites Minnesota Patent:
Mehl, das 5 Pah
Ruh's beites Minnesota Patent:
Mehl, das Fah
Ruh's beites Minnesota Patent:
Mehl, das Fah
Ruh's Beites Minnesota Patent:
Mehl, das Kah
Ruh's Minnesota Patent:
Mehl, das Kah
Ruh 20c 5 Bfund Jar reiner Frucht: Jelly 10c 10 Stangen But's Select Geife 25c

Speziell! Großes Affortiment in seinen gefür Manner, werth 38c, 3u.
Band Borited Antehoien für Knaben 10c
- Keine Größen.
We gangwoltene blane indene Stanled. 10 Tangen Luh's Telect Cite 25c für.
Beiter weiher oder Gider Effig, die Ge Gallone.
Beiter Galifornia Schinken, das Gl.
Pricke Galifornia Schinken, das Gl.
Pricke Home Beiter Brod, der 3c Pails
Fancy Zantos Raffee, werth 20c 13c
Sder Geld zurus, das Pfund 20c
Beiter Geld zurus, das Pfund 20c
Tuhend.
Reine Sausgelassenes Schnalz, das Pfb. 414c
s Pfb. Bichte Botton Bafed Beans mit
Tomatoe Sause. 5c
Beiter Gram Käse, das Pfb. 10c
Better American Gram Käse, das Pfb. 10c
Better American Gram Käse, das Pfb. 10c
Better Minerican Käse, das Pfb. 10c 

Befter runder Cream Kafe, das Life. Feinfte Greamern Butter, das Afd. 4 18fd. Piels Champion Stärfe für. 3 Pfd. Clectric Soap Chips für....

Finangielles.

## WILLIS &

FRANKENSTEIN 164 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen.

auf Grunbeigenthum gu billigften Binfen. Erfte Mortgages zum Verkauf.

Geld zu verleihen für Renbauten pon \$1000 bis \$10,000 meun die

Lot vollftandig frei ift. Ashenheim & Co. 1040, 79 Dearborn Str. 21agimmin

Tempel, Schiller & Co., Anleihen

gemacht auf gute Brundeigenthums-Giderheit Erfte Spoothefen au verfaufen. Zimmer 2-3, 36 N. Clark Str.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund eigenthum. Erfte Sypotheten

Wm, F. Lubeke,

zu verfaufen.

172 Washington Str. Geld gu berleihen auf Srnnd:

Erfte Sypothefen zu vertaufen.

RUDOLPH KELLINGHUSEN

92 LA SALLE STR.

Ermuthigt burd ben Erfolg meiner beiben Erfurfionen "PEN SYLVANIA"

am 17. Juli und per Dampfer "RO ITERDAM" am 4. September, habe ich mich entichloffen, eine weitere

Große Berbit : Erfurfion PENNSYLVANIA 23. Oftober von Bem Bork nad Samburg gu arrangiren. Kuch biese Erfulfion wird unter perfönt deitung meiner Angestellten stehen, welche allen Theib nehmern ihre besondere Aufmerkjamkeit widmen werder

Rad wie por Schiffstarten nach allen Plagen ber Welt Geldfendungen mit bentider Meidevoll Grbichaften regulirt und

Bollmaditen notariell und tonfularisch besorgt. Urfunden aller Art mit tonfularischen Beglaubigungen. Hotaviats-Amt

- Dan bendite: -92 La Salle Str.

Billige Fahrt Deutschland

Vorzügliche Sedingungen. Meher Cand und Meer in ca. 9 Tagen!! Mit meinen zweimal möchentlichen Erfurfionen be-fommt man ftete angenehme beutiche Reifegefellichaft. Ber billige Baffageideine ju taufen beabfichtigt, jollte nicht verfehlen, bei mir boraniprechen. 5fbm

R. J. TROLDAHL. Agent für alle Dampferlinien. 171 OST HARRISON STRASSE, (nahe 5. Ave.)

Offen bis 7 Uhr abends und Sonntags bis 1 Uhr.

COMPAGNIE CENERALE TRANSATLANTIQUE, Frangofifche Dampfer : Linie,

71 DEARBORN STR.
Genelle und bequeme Linie nach Süd-Beutschland und ber Schweiz.
Manrice W. Koziningki, General-Agent and Sud-Beitend.
Mae Dampler dieier Linie machen die Reife regelmatig in einer Wock.

# 48 So. CLARK STR. 48

Drei große Herbil-Erkursionen

per Doppel-Schrauben-Boft-Schnelldam "Kaifer Wilhelm der Aroke," Das größte Chiff ber Belt.

14,000 Tonnen; 30,000 Pferbetr.; 648 Fuß lang 28. September, v. Rem Bork nach Bremen. Ber Doppel-Schrauben-Boft-Schnellbampfer

"Fürst Bismarck" Record: 6 Tage 10 St. 32 Min. Dzeanfahrt.

14. Oftober, v. New Bork nach Samburg. Ber Doppel-Schrauben-Dampfer

"Pennsylvania, Musgezeichnete Gelegenhe t für 3mifdenbedpaffagiere. 23. Oftober, v. Hem Borft uad Samburg.

Dies find die drei größten, ichnellsten und elegante-sten Schiffe der Welt; während der Uebersahrtsvreis nur unbeträchtlich höber ist, als mit anderen Dampsen sind die Bortheite, wide Keisenden au Bord geboten werden, sehr wesentliche. Das Zwischenbed ist in tei-ne Kanmern abgetheitt; elektrisches Licht Baberäume u. f. w. sind vorhanden, und die vorzäglichen Nahi-geiten werden reinlich und reichtich servier. Wegen Villest werden von sich der

Mec Philips

48 So. CLARK STR. 48

84 La Salle Str. Schiffskarten

gu billigen Preifen. Geldfendungen mit beutider Reideren Deuisches Konsular=

Grbichaften ! Vollmachten

-Ronfultationen frei .tonfularifden Beglaubigungen. Motariats-Amt

- zur Anfestigung bon Urkunden, Kollmachten, Testamenten und Urkunden, Unterjudung von Bikraften. Ausstellung bon Reifebaffen. Erbichaftsbregulirungen. Downundschaftsfacten, jowie Rollektionen und Kechtsberow Erbichaftschen beforgt.

Bertreter: K. W. Kempf, 84 LA SALLE STR. Offen bis 6 Uhr Abends und Conntags bis 1 Uhr.

1006-1008 Milwaukee Ave.,

Möbel, Teppidje,

Gefen und Sauseneftattungs-Baaren,



ju den niedrigften Preifen.

Cefel die Sonnlagsbeilage der

**ABENDPOST**